# Laurahütte-Giemianowiker Zeitung

Erichein ! Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonnabend und toftet piergehntägig ins paus 1,25 3bin. Betriebsitorungen begrunden teinerlei Unipruch auf Ruderfrattung

Einzige älteste und gelesenste Zeikung von Laurahütte : Siemianowig mit wöchentlicher Unterhaltungsbeilage.

Anzeigenpreise: Die 8-gespaltene mm-31. für Bolnilds-Obericht. 12 Gr., für Bolen 15 Gr.; die 3-gelpattene mm-31. im Retlameteil für Poln. Dbericht. 60 Gr., für Bolen 80 Gr. Bei gerichtl. Beitreibung ift jede Ermagigung ausgeschloffen

Geschäftsstelle: Siemianowice (Slaskie), ulica Bytomska (Beuthenerstraße) 2

Kerniprecher Nr. 501

Ferniprecher Dr. 501

Sonntag, den 7. April 1929

47. Jahrgang

# Deutschland sordert erneut die Käumung

Botschafter Hoesch bei Briand — Aufnahme der Sicherheitsverhandlungen

Berlin. Die "B. 3." meldet aus Paris Die Unterredung swifden Briand und dem beutiden Botichafter uon Social, ber Freitag bem Quai D'Drjan wieder einen Befud; abgestattet hat, bat fich, wie der "Exectfior" berichten gu fonnen glaubt, um die Frage ber Mheinlandraumnug gedreht,

Auf der Septembertagung des Bolferbunderate in Geni, wo ber Zusammentritt der Sammerftand gentonfereng befdloffen wurde, war vereinbart worden, dag parallel mit den Renara tionsverhandlungen Befpredjungen fiber Die Organisation der

Sicherheit ber entmilitarisierten Rheinlaudzone und über die Aheinlandraumung felbft beginnen foilten. In der gestrigen Unternaltung zwischen Briand und von Soeich follen nnn die "Möglich teiten" gepruft morden fein, wie dieje "Giderheitsverhandlungen" eröffnet werden tounien.

Meiter foll in der Unterhaltung auch von der Tagesordnung ber am 15. April in Genf zusammentretenden vorhereitenden Abrüftungstonfereng des Bolferbundes die Rede ge-

## Die englisch-russischen Sandelsbesprechungen

Sohe Areditforderungen Außlands

Acono. Die aus Mostau gemelder wird, hat der stellvertretende Bornpende ber ruffit in Staatsbank, Bjacakow. bei einem Empjang ber vandelsdelegation eine Uniprade gehalten, in der er darauf hinwies, bag die emglifche Moordnung die Zahlungsiähigkeit tes mijften Staates nicht in Zweitel zuchen dürse. Es ser eine Sibtverständigkeit, das auch die Sowjetunion ihren. Verpflichtungen gegenüber dem Muslande voll nach tommen murde. Einn England aber

ein Intereffe baran habe, ben Sandel mit der Sowjetunion gu fordern, dann muffe es auch Rredite gur Berugung fiellen. Benn der engliiche Sandel bereit fei, Rugland etam 150 Millienen Binnd gur Beringung ju ftellen, dann tonne die Comjetunien Einfäufe in England machen. Die englische Moordmang liest nag, diesen Ausführungen Pjatasows ihre Mission in Mostau als been det an und wird id on in aller nadifter Beit die Rudreise nad London antreten.

# Einigung in Deutschland

Berhandlungen um die Große Roalitiou

Berlin. Ram ber jachlichen Ginigung der Saushaltsjach: verftandigen werden fic, wie bereits gemelbet, die Parterführer mit der Frage ju beschäftigen haben, ob bie 5 an den Berhandlungen beteiligten Barteien auch eine foalitionsmäßig gebundene Regierung bilben wollen.

Die DUB fieht in Diefer Frage Die größten Schmierigkeiten. Sie schreibt, ob die gielen Komplifationen die auf Diesem Bege noch auftauchen murden, raich oder überhaupt übermunden merben tonnten, fehe burchaus bahin.

Der "Rormarts" nimmt au, bag Rurgungen des Sozial: etats in den Bereinbarungen nicht enthalten feien. Das Blatt ift der Meinung, daß die fogialbemotratische Reichstagsfraktion bei der Entscheidung politischer Ermägung — Erhaltung und Ausban der sogialen Fürsorge — die gesamt politi: ich en Kürzungen nicht auher Acht lassen werde, die durch eine Seltigung ber Reichsregierung auf bem Boten ber Großen Roalition erzielt werben tonnten

#### Beruhigung in Warschau

Barichau. Rach ber amtlichen Erflärung, wonach Die Refonstrnftion des Rabinetts erft im Berlauf einer Woche erfolgen foll, ift in politifden Rreifen eine gemiffe Beruhignog eingetreten. Es haben geftern gwar eine Rethe von Ronjeren: den mit dem Ministerprafibenten ftattgeiunden, fo mit dem 3uenminister Efladtowsti fter, von denen indeffen behauptet wird, bag fie nicht mit ber Regierungsumbildung im Bujammenhang ftehen. Dan ift ber Muficht dah die Regierungsverhandlungen wieder Bilindsti leibit in Sand genommen hat. Die Regierungspreffe berichtet, bag Bilfudeti in den nächten Tagen wieder in einer öffentlichen Erflärung feinen Standpuntt gur politifchen Lage fundgeben wird, von welcher man dann die nötigen Salufiolge: rungen für die Bufunft mird gichen tounen. Man deutet an, dag es fich um einen bedeutenben Schritt Bilindeli

#### Um die Regierungsbildung in Desterreich

Bien. Auch bie Berhandlungen der driftlich-fogialen mit bem Landbund haben qu einem Ginverftanbnis barüber geführt, dag ber Landbund auf Grund eines gemeinsamen Arbeitsprogramms in der Regierungsmehrheit ver-

Das Arbeitsprogramm dedt fich in allen wesentlichen Puntten mit ber legten Erflärung Dr. Geipels. Sonnabend vormittag beginnen die eigentlichen Berhandlungen mit ben Co: Biglbemotraten, an welchen Bertreter aller brei burgerlichen Barteien teilnehmen merden

#### Stimfon warnt die meritanischen Rebellen

London, Staatsitretar Stimfon hat nach Washingtoner Melbungen bas Marineministerium angewiesen, einen weiteren Arcuzer nach Topolobampo in Mexito ju entfenden und gleiche deitig bie megitanifden Rebellenführer bringend marnen laffen. Ach irgendwelche Uebergriff, gegenüber Amerita guichulden tom= men ju laffen.



#### Ein Millionär von menternden Matrojen seiner Privatjacht ermordet?

Die Jacht bes Newnorter Millionars Rog murbe führerlos treibend gefichtet. Man fand die Mannschaft sinnlos betrunten. Blutipuren beuteten auf einen vorangegangenen Rampf. Da ber Rapitan verichwunden ift, nimmt man an. dak er von den meuternden Matrojen ermordet und über Bord geworfen murbe. Man befürchtet, dag ber Jaht: eigentümer Roß (im Bilbe), der ichon früher von Bord gegangen fein foll, aber gleichfalls unauffindbar ift, bas Schids sal des Kapitans geteilt hat.

#### Erfolglose Bemühungen in Paris

Baris. Um Freitag vormittag fand bie in der Bollfigung des Sachverständicenausschusses vom Donnerstag vereinbarte Busammentunft der Führer der britifchen, frangositen, iralienischen und belgischen Delegation, Stamp, Moreau, Birelli und Francqui mit Reichsbantpräfibent Dr. Schacht ftatt. Die Gegenseite gab Dr. Schacht die von ihm am Donnerstag verlange ten Aufflärungen über gewiffe Buntte des Memorandums, in dem die Glaubiger die Forderungen und Bedurfniffe miammengefant hatten, benen Deutschland in Regelung feiner Kriegsentidzidigungen genügen foll.

## Heute Bilder der Woche

Die gemeinsame Antwort puf bas Ersuchen Dr. Schachts nach erganzenden Erläuterungen mar - wie bereits mitgeteilt - in einer Konferenz ber Gläubigerdelegationen feligelegt worden, die fich an die Bollsitzung des Sachverständis gentomitees anichlog, die von 10-11 Uhr mahrte. Unmittelbar nad, der Fünferkonferenz vom Freitag vormittag begannen die Gingelbesprechungen Des Reichsbantprafibenten mit jedem ber Delegierten ber hauptgläubiger Deutschlands. Sie murbe durch eine Beiprechung Dr. Schachts mit dem französischen Hausbelegierten Moreau eröffnet, die in Anwesenkeit des Barsstenden des Sacwerständigenausschusses. Owen Young, in dem Arbeitsraum der amerikanischen Delegation, im Sotel Georg V.,

Dem "Temps" jufolge unterbreitete in Diefer Beiprechung Moreau Dr. Schacht die frangoffichen Forderungen, die eine völlige Dedung ber frangefifden Schulden an England und bie Bereinigten Staaten fewie eine angemeffene Entichabigung fur den Wiederaufbau der vermifficien Gebicte vorsehen.

#### Litwinow nach Berlin unterweas

Rad Meldungen aus Mostau ift die fomjetruffifce Ub. ordnung für die vorbereitende Abruftungstonfereng mit Lit. winow an der Spige von Mostan abgereift. Er beabsichtigt fich noch zwei Tage in Berlin aufzuhalten und fich perfonlich mit Reichsaugenminifter Strefemann gu befprechen. Litwinom mill auferdem Efditigerin befuchen. Uni Der Abruftungetonfereng wird die Cowjetregierung auf der Aufrol-lung der Frage der allgemeinen Abruftung bestehen. Es fei möglid, daß die Sowjetabordnung, falls der zuffi de Untrag auf ber Abruftungstonfereng abgewiesen murde, den deutschen Standpuntt in der Abruftungsfrage unterftuben wirde.



Carl of Balfour

der Lordprafiden: des Britifden Geheimen Rates, wird fich im nächsten Monar nach der Auflösung des Parlaments mit Rudficht auf sein hobes Alter — er sieht im 81. Lebenssahr — aus dem öffentlichen Loben zurückziehen. Balfour war 1902—1905 Premierminister und 1916—1919 Staatssetretür des Auswärtigen.



#### Mulus h. c.

Der Unterprimaner ber Oberrealschule in Giegen, Frang Rirdy heimer, hat als Berfaffer einer von ber Fuchwisenichaft als bervorragend anerkannten miffenicaftlichen Arbeit auf bem Gebiet ber Balaodotanit durch eine Berfugung bes heffifchen Rultusminister ums bas Reifezeugnis ber Cherrealfoule erhalten. Er tann alfo bas Universitätsstudium aufnehmen, ohne bie Dberprima ju abfolvieren oder bie Schlufprufung abzulegen. Gine folde Berleihung bes Reifezeugniffes auf Grund hervorragen: der Befähigung steht in ber deutschen Schulgeschichte einzigartig ba.

#### Fran Subtoffs Finanzlage verzweifelt

Roulursverwalter muß fie por bem Sunger icugen.

Bonn. Durch die Gläubigerversammlung in Sachen des Ronturjes Bittoria Zoubtoff ift bie Bonner Deffentlichfeit wieber augerordentlich erregt worden. Bor bem Gerichtsgebaude fam melten fich gahlreiche Reugierige und ber Berhandlungsfaal mar von Glaubigern und Intereffenten dicht gefüllt.

Die Berhandlung ergab, day Frau Zoubtoff fich in einer geradezu verzweifelten finanziellen Situation befindet. Der Leiter ber Berhandlung, Gerichtsaffeffor Simons, mußte festfteilen, dan der Unterhalt der Frau Zoubtoff aus der Kontursmasic bezahlt werden musse, da die Prinzessin ja sonst nichts habe. Wir mussen sie vor dem Verhungern schilten. Die Baffiven betragen 660000 Mart, benen feinerlei Aftiven gegen:

Es entspann fich eine lange Auseinanderfetung darüber, ob Rechtsanwalt Wiltberger in den Glaubigerausichut gewählt werden ivlle. Sein Kollege Schunt warf ihm vor, er fei in das Fahrwasser von Iwanoff, dem ehemaligen Generalbevollmächtigten der Frau Zoubloif, geraten, was von Rechtsanwalt Wilt-berger als beleidigend energisch zurückzewiesen wurde.

#### Aunfiliches Blut für Transfusionszwecke

Großes Auffehen erregte in London der Bortrag des Parifer Serologen Professor Br. Leon Normet, der überraschende Erfolge mit einem von ihm erfundenen Gerum ju Transfufionszweden mitteilen tonnte. Die Berfuche wurden gunächst an fait 300 Tieren vorgenommen, bann gab fich ber Gelehrte felbft jum Erperi. ment her. In allen Gallen find die Transfusionen vollftandig gegluat fie juhrten felbit dann ju rafchem Erfolge, wenn das be-treffende Dier die Salite feines Blutbestandes eingebuft hatte. Brofesior Normet ertlarte, er fet fest bavon überzeugt, daß in einem Juhre spätestens aber in zwei Jahren, die Transsusionen unter Buhilfenahme von Menichenblut vorüber feien. Da bas gu übertragende Blut ftets mit ber Blutart des Patienten übereinstimmten muß, ba die Transfusion sonst fehr leicht einen toblichen Ausgang nehmen tann, hat Professor Normet sein Serum ben vier verschiedenen Arten von Menschenblut genau angepagt. Bopar b . Transfulion porgenommen wird, muß burch eine Blutentnahme querit feftgestellt werben, welche ber vier verichiedenen Blutarten bei bem Patienten in Betracht fommt.

# Schweres Eisenbahnungliich in Rumänien

20 Tote, 60 Berlekte

Berlin. Die "B. 3." melbet aus Bularest: Der Schnellzug Rischinem — Bularest ist bei ber Station Nosboc in ber Rahe von Bugen entgleist. Drei Personenwagen fturgten nm. Rach ben erften hier eingetroffenen Radrichten wurden 20 Berjonen getotet und 60 verlegt. Die Rettungsarbeiten werden durch ben herrichenben Schneefturm auferor.

Bien. Nachrichten über das schwere Effenbahnunglück in Rumänien treffen hier infolge der hoftigen Schnoosvürme, die zu erheblichen Störungen im Drahtversehr führen, nur mit großen Verspätungen ein. Wie die Blätter melden, ist das Ungliick, das sich bereits am Donnerstag, abends um 9 Uhr, in der Etation Boboc ereignet hat, durch einen Weichensteller und durch den dien ichabenden Stationsbeamten verschuldet worden. Die beiden Beamten sind verschwunden; man vermutet, daß sie Selbsts mord begangen haben, um sich ihrer Verhaftung zu entziehen. Bei den drei entgleisten Wagen handelte es sich um je einen Magen 1., 2. und 3. Klaffe. In den Wagen 3. Klaffe befande fid) hauptsächlich Solbaten der Bukariter Garnison, mahrend ! den beiden anderen Bagen gahlreiche Kauflente aus Butarof reiften.

Butareft. Rach einer Mitteilung ber Gifenbahndirektion bo trägt die Zahl der Todesopfer bei dem Eisenbahnunglück i Boboc 10, Die der Bermundeten 59. Bei dem grögten Te der Berunglndten handelt es sich um Gifenbahnbeamte und Mit litärpersonen. Die Lokomotive, zwei Personenmagen und bei Gepädwagen murden pollständig gertrummert, Die Schienen au einer Strede von 200 Meter aufgeriffen. Der Sachie aben be läuft fich auf 20 Millionen Lei. Bie weiter gemeldet wird, find bereits einige ber Schwervermundeten geftorben. Die Bergungs arbeiten gestalteten sich sohr ichwierig. Der in dem Ungludszus reisende ehemalige Ministerprasident und jetz. Senator Bartolann tam unverlegt bavon.

## Ende der chinesischen Wirren?

Warum Haukau fiel — Zu der Einnahme Hankaus durch Ischiangkaisches Truppen

London. Mit bem Gingng Tichiangtais ich ets in hantan gilt der erfte Abichnitt bes Krieges zwischen Ranting und Buhan als beeudet. Der Grund für den Tichiangtais, volltommenen Busammenbruch der Berteidigung der Buhaner Truppen ift nicht allein auf bas Ueberlaufen ber 7. Divifion, sondern auch nach näheren Berichten vor aellm darauf jurud-guführen, daß die Truppen im entscheidenden Augenblick es ablehnteu, zu tämpfen. Stattdessen singen sie an, sich mit dem Feinde anzusrenndeu, so dat dem Oberbesehlshaber der Buhan. Armee nichts anderes als ein beschlennigter Rudzug übrig blieb. Der Garnisonbefehlshaber von Santau feldft verlieg in großer Flucht fein hauptquartier im bortigen enffifchen Ronfulat.

Das Rriegsgericht wird in Santau ftreug durchgeführt, boch ift es bisher zu feinen Uebergriffen meder im dinefifchen Tell ber Stadt noch in ben ansländifchen Rieberla fungen getommen. Die Anfrechterhaltung ber Dednung unterfteht einem besouderen Ausschuf von dinesischen Beamten, die vor dem E'umarid Ifchianglaifdels in Die britische Niederlaffung geflüchtet maren Un ben Oberbefehlshaber ber britifchen Flottenftreitfrafte von Nanfing murbe die Bitte nm Unterftugnng gur Anfrechterhale tung der Ruhe ausgesprochen.

Gine größere Angahl von Flufdampfern, die Rriegsmaterial für die Muhanarmeen mit fich führteu, find ju ben Rantinges Truppen ilbergegangen. Heber die Starte ber gefluchteten Din hanarmee und ihre Berfolgung burch die fingreichen Rautinge truppen liegen vorläufig juverläffige Berichte noch nicht vot. Bon einer Beendigung bes Rrieges tann aber jest

noch tanm gefproden merben.



#### Bad Salzbruun vertauft

Das schlesische Bad Salzbrunn mit seinen Quellen, dem Kurpark von 700 Morgen, 14 Hotels und dem 500 Morgen großen Gut Ida-Hof ift aus dem Besitz des Fürsten Bletz an ein Berliner Konsortium verkauft worden. Die Käuser wollen das Bad namentlich iozialen Berbänden wie Krankenkassen und Beamtenvereinen zugänglich machen



Rachbrud verboten. 41. Fortfegung.

Caniul Branhie 3011 vem atten tame i mit ihrer Tochter übriggeblieben Belene hatte lich, obmit ihrer Tochter übriggeblieben Helene hatte lich, ods gleich die Reise ansangs anders geplant worden war, nicht von Jia trennen mögen, Jids starke, geiunde Natur wirtie belebend auf sie, sie richtete sich an ihr geistig und körpers lich auf. Ihre Wangen bekamen nach und nach einen friseren Ton die Augen wurden lebhafter, der Gang sester und die Stimmung heiterer. Die Mintter lebte im Andlied der so vorteilhaft veran-derten Tochter ebenfalls auf, und ihr Blid ichweiste oft mit innigem Pankoefisht nom dieser zu tenem ichonen blüben-

innigem Danigefühl von diefer au jenem ichonen blubens ben Madchen hinuber, bas fie fur die Urheberin halten

muste.

Much Berbini war noch immer in Brunnen. Daß er die Damen, denen sich auch Fräulein Brandis zugesellte, auf ihren Ausslügen begleitete, war jelbitveritändlich gesworden. Fran Renatus hätte seinen männlich ritterlichen Schutz dabei nicht mehr entbehren mögen. Er itand ihnen euch in jeder Hinscht helsend und ratend zur Seite, bestorgte Billetts, stellte Zeit und Route selt, kurzum, erwies sich als ein ausgezeichneter Reisemarichall.

"Wir werden ganz unselbständig werden," hatte Isa einmal lachend zu ihm geäußert, aber sie ließ sich jeine Fürsiorge dennoch gern gefallen.

Judem erwuchs ihr aus dem Zusammensein mit Bardini in mehr als einer Hinsicht ein reicher Schatz Seine inszewöhnlichen Kenntnisse; denen ein gut Leit Lebenserhabztungen beigemischt war, sowie jein inmpathisches Weien an sich sessenschlicht war, sowie jein inmpathisches Weien an sich sessenschlichten sie Fülle interessanter Entbedungen brachte, und die Uebung in ihrer Lieblingsiprache Sie hielt ledoch gewissenschlichte gemacht. michende Fortidritte gemacht.

Frau Renatus fah diefem harmlofen Bertehr mit las delnder Ruhe gu. Gie gehörte nicht gu ben engherzigen Wättern, Die glauben, ihre Tochter nicht mit einem jungen Mann allein oder fich feiner Gefellichaft und Unterhaltung widmen saffen zu können. Sie gönnte Jia vielmehr diese geiftige Anregung, die ihrem Schaffen förderlich und notwendig war, ohne auch nur einen einzigen Gedanken ander rer Art zu hegen. Jia war eine viel zu ruhige, abgeklätte Natur, und darüber herrichte zwischen Mutter und Tochter das vollkommenste Bertrauen.

Den Italiener als Bewerber ihrer Tochter fürchten qu follen, mare ihr ebenjo widerfinnig ericienen, wie der Gebante, daß Jias Berg noch einmal erwachen, daß fie eine heinat noch einmal in das Bereich der Möglichkeit ziehen köunte. In den verflossenen Jahren hatte sich ihr oft genug eine Gelegenheit geboten, einen neuen Herzensbund zu ichließen, doch ihr herz war sichl geblieben. Vielleicht mochte sie eine neue Enttäulchung, eine Becintrachtigung ihres noch beiben Compion errungenen ichnen ruhigen ihres nach beigen Rampfen errungenen ichonen, rubigen Friedens fürchten. — Rein, deffen mar frau Renatus volls tommen ficher, es iprach ja auch nicht bas geringfte Beichen bei 3fa für ein tieferes und mehr als ichriftitellerifches Interesse. Sie jah es gern wenn Bardini 3la und Se- lene Brandis auf weiteren Partien Die für lie und Frau Brandis ju anstrengend maren, begleitete, es mar ihr eine Beruhigung, ihre Tochter unter ftarfem niannlichem Schut an wiffen, obichon Jia eines anderen Schutes taum be-

Wie nun fein außeres Beichen bet 3fa auf eine tiefer gehende Neigung hindeutete io iprachen ungahtige Zeichen bei helene Brandis ein lebhastes ja leidenichastliches Interesse für Bardini aus Ihre Augen leuchteten, wenn leine stattliche Gestalt irgendwo unvermutet auftauchte, ihre Bangen farbten fich tiefer, wenn er ju ihr iprach ober wenn jeine duntlen Augen auf ihr ruhten, ber Rlang ihrer Stimme murde weich und hingebend in ieiner Rahe nach ichien 3fa boch nicht ber einzige Ungiehungspuntt, Der Belene Brandis in Brunnen feithielt, qu iein.

Isa machte mit Befremden dieje Entdedung. Sie fragte fich nerwundert. ob es möglich jei, daß ein Madchen, das ben

Berluft ihres Brautigams nicht glaubte tragen gu tonnen, bas trant und elend vor Rummer geworten war, io ichnell eine andere Neigung fassen könne. Ihr fiel die Aeußestung, die Frau Brandis ihrer Mutter gegenüber gemacht hatte, ein: "Wenn sie Interesse an einem anderen gewins nen würde das wäre die einzige Rettung."
Is leufzte und machte sich Gedanten. Wenn Bardint nun diese Neigung nicht erwiderte? — Das schwache, in sich hattale Geichanf mürde nollende daran warunde geber

haltlofe Geichopf murde vollends daran gugrunde gehen. Sie forichte in leinem Abeien und feinen Mienen und fand itets dasjelbe liebenswurdige Entgegentommen, bas ihm ben Menichen gegenüber eigen war und das nichts Beions deres verriet Comit kam Jia bald zu der Erkenutnis, daß jedes Grübeln und Sorgen nuglos war, daß das Schick jal jeinen Laut nehmen müßte, und daß sie nichts tun konnte, ihn ausguhalten, sondern einzig auf Gottes Hilfe zu hauen.

Gines Tages machte der "Dreibund", wie 3a icherzend lagte einen Ausilug nach Treib, um von dort aus nach Gelisberg zu iteigen. Für die beiden Mutter war der Meg ju weit und anstrengend deshalb waren ne gu Souie geblieben Der Tampier brachte ne bis nach Ireib, qu jenem maleriich gebauten holghäuschen das einit Wale ter Fürit gehört haben ioll und das man an dieser Stelle wieder aufgehaut hat Geine altertumliche echt immeiges riiche Bauart jowie die caraftermiiche Einrichtung bes Innern bot niel Cehenswertes Much die drei Ausflüglet midmeten ber Besichzigung turge Beit. Darauf ging es triich metter noch Gelisbera qu

Der Jag mar flar und nicht ju heißt und die Ausficht bes gaubernd. Bis hinüber nach Lugern und jum Pilatus tounte man iehen.

Unterwegs murbe nicht viel gesprochen. Die Lungen maren in Tätigfeit, det Weg auftreugend und nur eine mal gonnte man fich eine turge Rait im Walde,

Enolich war das berühmte hotel Sonnenberg, auf det höchiten Spige des Kammes gelegen, erreicht Man ließ fich auf der nach dem Biermalditätter See gelegenen Lere raffe nieder, um fich am Raffee gu itarten und vor allem, um fich an der Unslicht zu laben die für alle Dube des beichwerlichen Aufstiegs übererich belohnte. (Fortf. folgt.)

# Mnterhaltung und Wissen

#### Araftquellen der Zukuuft

Mittelmeer und Sahara.

Immer neue Betätigungsgebiete erichlieft fich bie mobeme Technif, immer neue Doglichfeiten ontdedt fie, und immer neue, Stogartigere Biele fest ne fich. Gine Aufgabe ber Butunit wird es fein, die tarfachlich vorhandenen technischen Machtmittel in wachsendem Mag zum Bohl der Menschheit anzuwenden und aufzubauen. Benn man Bafforwerte von Kraftitujen mehrerer Bunberr Meter baut, marum iglite man Diefe Berte nicht auch Bu folden vieler Rilometer Breite vergrößern? Gine noch un: Benügende Kraftquelle von rienoen Energien itellt bas Mittel: meer dar. Es par einmal por ungefahr 30 000 Jahren trodenes Land, bevor nich bie geichmolgenen Gismafien ber letten Giszeit bei ber Strafe von Gibraltar einen Beg bahnten und - wie uns die Bibel von der Sintflut ergablt - alles fruchtbare bewohnte Land nberichwemmten. Dier mar die Diege ber bedeutenciten Kulturfreise: Die ägnptische, mesopotamische, antike, arabiiche und ichlieglich abendlandiiche Rultur gingen baraus

Für eine technische Auswertung, die gletchiam den Naturvorgang "umtehren" wurde, ift von grundlegender Bedeutung, bag das Mittelländische Meer ein Berdunjeungsmeer ist, d. h. es wurde nich fenten, wenn nicht ein fandiger Zuitrom vom Atlantijden Czean und vom Samvarzen Meer, das ein Uebenfutungsmeer ift, itattfande. So hat g. B. bas fliegende Baffer im 60 bis Meter tiesen Bosporus eine Stundenzeichwindigkeit von 8 bis 4 Rilometer. Wonn man alfo die Bufluffe bei Gibralrar und Konstantinopel abbroffelt, io werben neue Gestade aus bem Burndweichenden Maffer auftauchen, und biefer natürliche Borgang tann durch die Beräfferung ber unter bem Mecresipiegel liegenden Teile der Sahara noch erheblich beschleunigt werden. Die engite Stelle an ber Strafe von Gibraltar ift nicht gang 12 Kilometer, die am Bosporus nur 600 Meter breit. Die Büstengebiete Nordafrikas in ein ichi'fbares Meer mit frum: baren Uferlandern umzuwandeln, ift ja ein altes Projett und wurde im Zulammengang mit ber Sentung bes Mittelmceres ben doppeltem Borteil werden. Durch einen Kanal von der Aleinen Inrte tonnten die Baffermengen in die Galgfeen Tunesiens geleitet und von da durch große Kesselpumpwerke, wie heute schon in Oberägnpten, dur teilme fen Bemafferung ber Sa hara verwendet werden. Die fruchtbarnen Kolonien konnten hier wie im Mittelmeerboben entstehen und gleidfant mit bem Mutterland Guropa jusammemmadien. Un den Sauptzuflug: ftellen bei Gibraltar, in ben Dardanellen, an der Ril- und Rhonemundung wurden, so id:reibt hermann Soergel in der illufrierten Wiener Monatsidrift "Der neue Pflug", neben den Edifisichleufen ungeheure ("eftrigitätswerte entfiehen, die gang Europa, Nordafrika und Borderaffen mir Araft versorgen. Eifenbahnen, die Gabriten, Die Induftrie ufm. murben einen Erlat für die verschwindende ichwarze Rohle finden. Der wichtiglie Gewinn für die Menichheit bei Durchführung eines folden Rie-fenprojettes, das durchaus im Bereich der technichen Röglichteiten liegt, ware aber prijellos eine zwangslaufige Wirffchaftsvereinigung der heute fich befriegenden Bolter.

#### Gin nener Singbogel — der Pinguin

Der Binguin, diefer mertwürdige Tauchervogel ber Eismeere, ift als der "Clown" des Tierreiches wegen seines komiichen und possierlichen Benehmens eine Quelle unjerer Beluftigung; aber dies drolligsplumpe Tier besitt auch eine höbere künstlerische Begabung, die man an ihm taum vermuten mochte. Der Pinguin Angt nämlich, und feine musifalifden Leiftungen find von Dr. Sans Stadler an ben Pinguinen des Sagenbedichen Ticrpartes genau beobachtet und in Roten festgehalten worden. Er erzählt bon den Leiftungen dieses neuentdedten Singvogels in "Hagenbeds illustrierter Tier- und Menichenwelt"

Wenn ber Binguin aus dem Waffer fteigt, bann ichüttelt er ich die letten Baffertropjen vom Gefieder und puftet fie von den Borften seiner Rasenlöcher; dabei ichnaubt er Luft aus, so daß es klingt, als ob er niese. Dieses "Riesen" ist eine Eigentumlichteit dieses Bogcls, die man sonst kei leinem anderen und auch nicht bei Reptilien und Amphibien finder. Bom Riesen gum Singen ift noch ein großer Goritt, aber ber Binguin tut ihn. Die verichiedenen Binguinarten laffen buch verschiedene Melodien boren. Das Lieb des Königspinguin beichreibt Stadler folgendermaßen: "Eine tremolicrende, etwas näselnde Trompete ihmettert, dreis dis viermal das Motiv wiederholend. Das ift bes Königspinguin Gesang, ber fich ohne weiteres in Notes ihreiben lägt. Die Toulage ift Ende ber ersten und Anfang der dweiten Oftave, bas Gange fann auch einen halben Ton tiefer Besungen werden. Das Tremolieren ift hochst eigenartig; man meint, der Bogel mußte Kopf und Sals heitig schütteln, um solche Tone zustande zu bringen. In Wirllichfeit verzieht er feine Miene, halt einfach den Schnakel weit offen und steht unbeweg-lich wie ein Goldat bei Abnahme einer Parade."

Gang andere Laure lagt der Brillenpinguin ericallen. Ift ber Königspinguin ber Tenor dieses Chores, dann ift er ber Baffift: die Tonlage der Laute, mit denen er fich gewöhnlich unterhalt umfaft die erste Salfte der kleinen Oftave. Aber wenn Er singt, kann er auch noch schr viel tiefere Tone hervorbringen! er "pumpt" - bas ift ber Eindrud - im vier Biertel-Tatt leife gang tiefe Tone aus dem Ende ber Großen Ottave herauf und bringt dann, sauter werdend, andere etwas zitternde Rufreihen". Dus Taktmotiv entspricht völlig de Art der Kohlmeise: ezi, ezi, ezi, czi und ist ein neues Beispiel für gewisse, nur wenig bekannte Tatjachen: 1. daß die gleichen Rhythmen und Melodien burch bas Rufen und Singen ber gesamten Bogelwelt hindurchgeben; 2. daß viele Gefiederte Tatt singen, und dag nicht blog die hochst= Rehenden Ganger Tatt fennen, wie man annehmen follte, fondeln viele Arten aus allen erdentlichen Bogelgruppen, Raubvogel, Rallen, Reiher. Schnepsen, Regenpfeifer — und auch der Brillenpinguin. Der gesamte Ionumfang dieses Bassisten reicht bom gestrichenen bis junigroßen E, von nobe ber Grenze bes menichlichen Pfeifens bis jum tiefften Ion ber menichlichen Gingstimme. Dieser Binguin fonnte also, wenn seine Stimme sonst entwidelt ware, gang fo singen wie der Menich; aber ein folder Tonumfang ift überhaupt nichts Unerhörtes im Bogelreich, fonbern findet sich z. B. auch beim Kaiseradler.

Der Lauteste unter biesen munberlichen Gangern ift ber Goldschopfpinguin, ein hübsches schwarz-weißes Tier mit inem Bujchel von golbenen Strahnen über den Scheitelseiten. Diese Bogel haben fich immer etwas ju fagen: bie aufgesperrten Schnabel gegeneinander treuzend, sprechen zwei Rachbarn miteinander, vermutlich ein Chepaar". Beim Meinungsaustaufch fteht ber eine ferzengerade und beugt nur feinen Ropf und Schnabel ju bem aufgesperrten Schnabel bes anderen herunter, der leicht gebeugt, schräg von unten her, ihn anredet. Manchmal "zerren" sie sich auch ein bigchen, wie das ja unter Chepaaren vortommt, aber im allgemeinen "federn" sie nur miteinander, und das ift ein icheufliches tiefes Anarren. Diefes "Redern' entwidelt fich dann gur Melodie, wenn der Goldichopfpinguin fingt. Er beugt babei ben Ropf tief auf die Bruft, federt erft mehrmals hintereinander, hebt dann ben Ropf ichnell empor. ftredt ihn in die Sobe und fingt flügelichlagend ben zweiten Teil feiner Arie: tortorforfou, ben er mehrmals wiederholt. Rach biesem Fortissmoteil geht er bann wieder bis jum Biano berab, und bei biefem zweiten Teil ichwenft er Ropf und Sals langfam von links nach rechts und wieder gurud.

#### Rampf gegen Tier und Mensch

Das Buffelfterben in Amerita.

Gleich den Indianern find in Amerika auch wieder die Buffel im Zunehmen. Freilich — ber rote Krieger von einft, Rach-komme des ruhmreichen Sitting Bull, ist heute vielleicht Rechtsanwalt oder Telegraphist - und fo ift es auch mit den Buffeln. Durch sorgfältige Schonung in den "Nationalvarks" ist man zwar dahin gefommen, daß die Serden in Tegas, im Pellowhonepark and im Wainwright Buffalo Part in Ranada auf mehrere tausend Stud angewachjen find, aber die Freiheit, in ber fie leben. ift eine Scheinfreiheit, und fie alle ftammen von verhaltnismäßig geringen Reften ab, die nach bem groken Buffelmorben feinerzeit übrig geblieben maren.

Die Ausrottung ber freien Buffel mar die Borbedingung für ben Sieg ber we gen Raffe in ben Indianerfriegen, benn ber Buffel lieferte bem Indianer alles, mas er jum Leben brouchte: als man dies erst erkannt hatte, besorgte man dieje herfules= arbeit mit Geschid und tunlichster Schnelligfeit. Der weiße Mann brauchte das Land des roten — damit war der Rall er:

Der erite Schrift gur Groberung ber Prarie mar naturlich Die Schaffung eines Schienenweges. Im Jahre 1785 mar die Union: und Kanjas-Bacific firtig, und im Jahre 1890 waren die Buffel so gut wie ausgezotter. Zwerst erhielten professionelle Jäger den Auftrag dur Berpflegung der Bahnarbeiter mit Büffeliseisch. Damals schuf sich der berühmte "Buf alo-Bill", der Oberft Frederic Billiam Cody, feinen Namen und ein gang nettes Bermögen. Aber es waren ju viel Buffel, als dag fie alle in ben Magen ber Bahnarbeiter hatten mandern fonnen. Da feste man einen Breis für jede abgelieferte Buffeldede aus, für beren vorzügliches Leber man in den Ditsbaaten genug Abnehmer hatte. Run begann ein tolles Morden. Truppweise zegen die Jäger — nein; die Schlächter aus. Denn die Herben waren do dicht, daß der Ertrag einer folgen "Jagd" mehr von der Aus-demer der Pjerde als vno der jagdlichen Tüchtigkeit des Schiehonden abhing. Man zog nur die Deden ab und ließ die Kasbaver auf der Präric liegen. In welchen Wengen damals die Biffiel abgefnallt wurden, ergibt sich daraus, daß es sich für große Induftrieunternehmungen jahrelang später noch sohnte, eigene Expeditionen auszurfiften, um die in der Sonne bleichenben Buf elknochen zu sammeln. Gie wurden zu Anocheumehl und Phosphorpraparaten verarbeitet. In ben Jahren 1869 bis 1881 wurden 1 500 000 Dollar für Buffelinochen eingenommen. Die Tonne Buffelknoden koftete dabei nur 8 Dollar, trobuem für oine Tonne ungeführ die Knochen von 100 Buffeltabaver n.ig waren! Rad biefer Rechnung find in biefer Beit allein 31 Millionen Buffel nieder geschoffen morben.

### Der rettende Heringstopf

Cid und Aberglauben.

Die Säufung von Giden bei Bagatelliachen icheint ihrem Ende entgegenzugehen - damit wirde auch auf einem weiten Gebicte des Aberglaubens ficher ein Abbau alter Borftellungen verbunden fein. Go vor allem hinfichtlich ber am tiefiten in das Menidenleben eingreifenden Anidauung, bag ber Sand, bie den Meineid geleiftet hat, ein Unglad widerfahren muffe, baf fie fteif werde ober verborre. Aber nicht nur die Sand auch der gange Menich wird geftraft. Gin Blitftrahl foll ihn auf der Stelle toten, wenn er fich vermeffen hat, die angebliche Mahrheit seines Falfcheides durch den Zusat zu befräftigen: wenn dies nicht die reine Bahrheit ift, will ich fofort ein Rind

Besonders tluge Leute haben entdedt, wie man diese unliebsamen Folgen eines falfden Samurs befeitigen tonne; ihre Meisheit wird oft genug als heilfames Entschlüpfen aus ber Eitesnot angesehen und geübt. Es handelt nich barum, einen "Bligableiter", einen "Sündenbod", eine bie Gottes- und Teufelestrafen für den geleisteten Meineid aufnehmende Substang gu gebrauchen. Go find je nach dem Kulturgrad Die absonderliditen Borgange gu beobachten. Mit der rechten Sand wird gofdworen, aber wenn man beim Samur die linke Sand nach unten auf ben Ruden hait, fo mirb bie Strafe, Die Die rechte Sand befallen mugte, auf die linke übergeleitet und von biefer an die Luft weiteracgeben und fo unichablich gemacht Bie es cinen kalten Blig gibt, ber einschlagt, aber nicht zundet, wird bies Berjahren ber "falte Eid" genannt. Aber auch ein Stein. den die linke hand halt oder der in der Tajde iich befindet und ber nadher fortgeworfen wird, fann als Bligableiter fungieren. Der Abarten sind noch viele; so weiß ein moderner Kriminalift von einem Falle ju berichten, in bem ber Schwörende eine Erbfe im Munbe unter ber Junge hielt und außerbem in der linten Rodtafche einen Beringstopf tatte

Wie raffiniert je nach der Beichaffenheit der Streitfrage, über welche der Eid entscheiden foll, vorzegangen wird, zeigt die bekannte Geschichte von bem Bauern, der bei einem Grengftreit Erbe von feinem Land in die Stiefel tat und nun des Glaubens war, er konne feelenruhig beschwören, daß er auf jeinem Grund und Boben stände. Ueber die absichtlich falschen Methoden ber außeren Form des Schworens, wie Daumeneinfneifen, Erheben der Sand nur bis ju einer bestimmten Sobe, Auslassen von Worten beim Rachspreden der Formel wird ber fundige Richter sehr bald im flaren sein; vielfuch sind bei diesen auffälligen "Bligableiter-Ronftruftionen" Meineide verhittet morben.

Der Gib ist so alt wie die Zivilisation, dementsprechend auch ber Meineid. Bei ben alten Megnptern murden Meineidigen wegen ihrer Berachtung bes Gottes und wegen Berrat an ben Mitmenichen ichwere Strafen auferlegt. Und fo ging es burch die Jahrtausende, bis heute der Cid ein so häufiges Brozesmitz tel geworden ift, daß ein Ricter in Bagatellsacen oft an einem Tage 30-40 Cide - fast immer vor der Aussage - abzuneh. men hat. Es ware gut, wenn hier bald eine Aenderung erfolgen murbe.

#### Eine Riesenflugeidichse

Funde aus den Rody Mounlains.

Gin fehr feltenes und jehr feltsames Tier ift im norbameri. kanischen Staate Oregon ausgegraben worden, ein Ungeheuer von Bogel, benn seine ausgespunnten Flügel messen gegen neun Meter, und mit biefen Blugeln bedt er einen Glachenraum von 20 Quadratmetern. Dieje Große tritt noch mehr hervor, wenn man ihn mit den größten jett lebenden Bogeln vergleicht, bem die südamerifanischen Anden beherrschenden Kondor und bemt Albatros, bem Bogel der Weltmeere der judlichen Halbkugel; ibre ausgespannten Flügel meffen gegen 315 Meter und fie beden mit ihnen ungefähr 6,45 Quadratmeter.

Es handelt sid, dabei eigentlich nicht um einen Bogel, sonvern um eine Flugeibedfe. (Dieje Flugeidechien bildeten in prähiftorischer Zeit den Arbergang von der Gidechie jum Bogel) Un beren mächtigem Flugapparat hangt ein gang mingiger Rorper, gemiffermagen nur eine Beigabe. Diejer Rorper hat bagu noch ein sonderbares Aussehen. Der Ropf ber Riefenflugeidechse steht in gar feinem Berhaltnis gur Große bes übrigen Korpers, er ift etwa zwei Meter lang, und hiervon migt allein ber Schnabel über drei Biertel Meter; Diefer Schnabel wird gewissermaßen im Gleichgewicht gehalten, durch einen ebenso langen spiken Schopf nach hinten, jo daß fur den wirtliden Kopf in der Mitte nicht viel übrig bleibt. Die Flügel find an ben Schultern und am Fuggelent befestigt. Füge und Beine sind gang klein und schwach, so daß das Tier sich auf der Erde nur hat sehr ungeschiat bewegen können, wahrscheinlich friedend. Es hat feinen Schwang, sondern der Ropf ift zugleich Steuerruder; ein einfaches Drehen dirigierte die Flugrichtung. Wo der weitgespaltene, spike Schnabel fich eint, bing darunter. wie beim Pelifan, ein Gad jum Aufbewahren ber Nahrung. Dieje Rahrung bilbeten ausschlieflich Gifche, benn bie Riefenflugeibechse war ein Meeresvogel.

Und bann ift biefer Meeresvogel m Staate Oregon Sitlich von dem gewaltigen Bergitod ber Rody Mountains gefunden. Das weist also auf eine weit zurückliegende Zeit, vor Millionen von Jahren, wo es noch keine Roch Mountains gab und bet heutige Golf von Megifo alle die nördlich gelegenen Staaten und Länder bedecte, bis zum Eismeer, als eine, nicht allzu tiefe Sec, aus der hier und da Flachland herausrager Und bamals wird es mahricheinlich viele folder Riejenflugeibetfen gegeben haben, da das seichte Wasser reichlich Nahrung bot und ein vernichtender Jeind in der Bagelwelt diesem Riesentier nicht gegenüberftand. Dag Diejes Tier fo außerft jelten gefunden wird, hat wohl seinen Grund in der großen Schwachheit und Zerbrechtichkeit jeines Körpers. Als sich aus dem Antediluvium bie Erbenbildung unserer Beit entwidelte und ber ehemalige Schlamm nach und nach versteinie, sind wohl bie großen, ftarten Dinojaurier in dem Geftein erhalten geblieben, Diefer zeibrechliche, hohltnochige Körper zerfehte fich aber ichon

Die Flugeibedsen find als Bogel Gierleger, und bas Beib-ben hat fic bann aus bem Meer aufragende Stellen juden fie bieje nieberlegte un Conne jum Ausbrüten überließ. Und das wird wohl ihr gangliches Berichwinden verursacht haben, denn mit der Reugestaltung ber Erde tamen die vielen Säugetiere, benen die Gier sehr gut schmedten, und gegen die diese schwächlichen Tiere sich nicht verteidigen tounten. Schr tlug icheinen fie auch nicht gemefen ju fein; wenn aud nicht immer Die Grofe bes Gehirns ausschlaggebend ift, so hat dod; dieje Riejeneidechie nach ber Schadelhöhlung gemeffen, ein Gehirn nur von ber Grobe einer Kastanie gehaht, und das ist doch wohl zu winzig.

#### Auflöjung des Arenzworträtjels



#### Berlorene Bartie

Von S. Wasiewicz

Schlante, geschidte Finger moben fich über ben weichen Stoff des Anzuges. Sie trochen vorsichtig, bereit, in jedem Augenblick zuruckzuschnellen und zu flückten. Endlich gelangten fie ans Ziel. Sie packen mit unjehlbarem Griff die Geldtasche.

Dann faß Mit wieder gang unbewegt da und betrachtet von der Seite fein "Opfer". Ge mar ein alterer, beleibter und jovial lächelnder herr. Er machte von Zeit zu Beit ein Ricerchen. Ab und zu sah er auf Mit, als wollte er eine Unterhal-

Der Jug näherte sich der Stadt. Bon fern schimmerte die ibber dem Labnrinth der Schornsteine und Straßen hängende Rauch- und Dun twolfe. Der Wagen begann seinen gleichmäßis gen Tatt gu verlieren, über Weichen zu eilen, neigte fich balb nach dieser, bald nach jener Seite, knirschte unangenehm und drohnte mit ber itolgen Ueberlegenheit eines Befens, bas bem Biele zweilt und von mühseligem Wege ausruht.

Immer größere und ichonere Saufer eilten vorüber. Die Itrisenden padte bereits das Fieber des Aussteigens. Will zog den Mantel an und beobachtete, wie der altere Herr seine Sachen

Steigen fie hier aus?" fragte er Mit. Jawohl," antwortete Mit unluftig.

"om. Sie sind wohl von hier, nicht wahr? Ich sehe das an dem Sächeln, mit dem Sie auf die sich nöhernde Stadt schauen.

Tas ist das Lächeln, mit dem man alte, gute Bekannte begrüßt."
"Allerdings. Sie haben es erraten." Mit verwunderte der Scharfsinn des Unbekannten. Ich wohne hier seit vielen

"Ach, wissen Sie, das trifft sehr gut. Stellen Sie sich, bitte, vor, daß ich jum eritenmal im Leben hierher tomme. Ich fenne weder die Stadt noch die Menschen. Und Sie haben, wie es mir icheint, nicht allzu schwerwiegende Berpflichtungen. Ich wurde nich sehr freuen, wenn Sie mir wenigstens an Diesem Abend GeicMichaft leiften wollten. Geftatten Sie, bag ich mich vorstelle!" Mit tat, als hatte er ben Ramen überhort.

"Gewiß, ich hatte im Prinzip nichts dagegen. Ja, ich würde es fogar gern tun, aber ich habe noch etwas in der Stadt zu erledigen," versuchte er sich auszureben.

"Eine Aleinigfeit — wir werden jufammen hingeben."

Alfo gut, ftimmte Mit zu und hoffte, auf dem Bahnhof bem

Muforinglichen entfliehen ju konnen. Als nie in die riefige Bahnhofshalle gelangten, eniglitt Dit geschickt dem Blid des herrn und aimete freudig auf, als er fich auf der Strage befand. Um fo peinlicher mar feine Bermunde: rung als er nach einer Weile hinter fich Die teuchende Stimme

Ach! Wo jind sie denn geblieben? Ich dachte schon, daß

ch Sie für immer verloren hatte."

.Ich verlor Sie in der valle aus den Augen und glaubte, es würde am beften fein, wenn ich vor ben Bahnbof ginge. Man tann hier beffer beobachten."

Da haben Sie sich nicht getäuscht."

Wit empfand ungestümen und tiefen hat gegen seinen Bart-ner. Am liebsten hatte er ihn irgendeine Unverschämtheit ent-gegengeschleudert. Ein Gesühl unbestimmter Jurcht zwang ihn aber, fich feinem Schichal zu unterwerfen. Dabei laftete auf ihm die Furcht, daß jener herr über turz ober lang das Fehlen des Geldes gowahren und dann gegen ibn Verdacht schöpfen konnte. Alfo mußte er die Gelbta che entleeren und fie undemertt los-

Eine icone Stadt," brummte ber Eine ibone Stebt Partner und wandte den Kopf nach den momumentalen 🦫

Mit manipulierte unterbeffen in der Tasche und wollte seine Abficht durdiführen. Aber irgendein dummer Bufall lieg ben alten herrn gerade in diesem Angenblid feine Sand anfaffen.

Und wiederum war sein: Absicht junichte.
Der Partner überschüttete ihn mit einem Strom von Borten. Er war eine unerschöpfliche Quelle leerer Phrasen und verwidelter Fragen, auf die man schwerlich eine Andwort finden fonnte. Schlieflich war das Mag voll.

"Ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung," sagte Mit "aber ich vergaß gent und gar, bag ich noch eine eilige Cache gn erledigen habe und beshalb gezwungen bin mich von Ihnen tu verabichieden."

"Ach, wie schabe! Konnte ich nicht mit Innen gusammen geben?"

"Ich glaube, daß es Sie zu viel Zeit kosben würde." "Nun, wiffen Sie mas? Bir wollen für einen Augenblid in dieses Lokal hincingehen. Wir sind beide müde, und ein Glaschen Rognal wird uns gut tun."

· "Rein, nein. Ich banke."

"Warum nicht? — Nur einen Augenblid . . . Denn, verehrter Herr," er lächelte schalkhaft, "benn sonst rufe ich einen

Mit überliefen Schauer. Er ließ fich hineinziehen.

Er begriff, bag jest ein gefahrliches Spiel begann. Jober Augenblid konnte die Demaskierung bringen. Fieberhafte Luft padte ihn, die ungludsclige Geldtasche loszuwerden. Und sei es mit dem ganzen Inhalt. Leider war dies bei der hellen Beleuchtung des Lokals unmöglich. Und übrigens, wohin sollte er sie werfen? Unter den eigenen Tisch?

Sie tranten einen Rognat nach bem anderen.

Mit summte es bereits gang nett im Kopf; Kraftlosigedit padte ihn, und — mechanisch trank er immer mehr Glaier. Immerwährend sah et jedoch das burch den Nebel des Rausches ihm drohende Unglück. Es näherte sich ihm unausweichlich mit raschom Schritt. Wenn es zum Zahlen kommt, wird der Herr in die Tifde greifen und - -

Unter beffen bahnte jener einen leibenschaftlichen Glirt mit einem grell angemalten Dämden an. Er blidte fie, bas eine Auge gufneifend, durch das volle Glaschen wie durch ein Monotel an. Dann trank er es aus und verneigte fich tiaf nach der Richtung bes Gegenkandes seiner Anbetung. Das Damchen lächolte mit karminfarbenen Lippen und zwinkerte von Zeit zu Zeit bem jungen und sympathischen Mit zu.

3-st mar die beste Gelegenheib zur Rettung. Mit griff blit: ichnell in ben Bufen, zog die Geldtafche heraus und ftedte fie

unbemerkt in Die Tajde des älteren Herrn.

Ungewöhnliche Rube und Befriedigung ergriff feinen gangen Körper. Endlich war er außer Gefahr, und keine Temasliening drofte ihm mehr. Er dachte nicht daran, daß sein Erfolg, seine schwer erarbeitete Errungen daft, zunichte war.

"Nun, wie war's, wollen wir gehen?" fragte kurz darauf

"Gehen wir! 3ch habe es fehr eilig." Bahlen!"

Der altere Herr griff in die Tasche und zog die Gelttasche heraus. Mit lächelte unmerklich vor Zusriedenheit. Der Herr legte die Tasche aufs Tischen, griff noch einmal in seinen Rock und brachte ein riosiges, bauchiges Lederetus zum Vorschein.

"Sie munder fich ficher, das ich sogar zwei Gelbtaschen habe. Aber biefe," und er zeigte auf die erste, auf Mits Tafche wie Mit fie in ber Erinnerung nannte -, "ift für Taiden= diebe bestimmt. Ich habe sie mit gewöhnlichem Papier vollgestopft. Als Köder . . Man stahl mir schon etliche solche "Sicher rungen", aber noch nie die eigentliche Geldtasche. Ha, ha . . ." Und er hustete vor Lachen. "Schon mancher Langssinger siel davauf herein!"

Und er blidte Mit seltsam an

#### Tichufut-Rale, die tote Stadt

Das Land, der 20 000 Karaimen. — Rundgang durch tote Strafen. - Wo bas Leben wohnt.

Im Innern ber Krim, unweit der alien Khanresibenz Bachffii-Sarai, liegt Afchufut-Rale, die tote Ruinenstadt, die

Geburtsfiate alter Sagen.

In den Sohlenwohlungen diefer Statte hauste einst vor bem Jahnhundert der Boltsstamm der Alanen. Die Felsenfostung jedoch ist eine tatarische Gründung. Im 13. Jahrhundert war Dichisint-Rale unter dem Namen "Apreer" bekannt, was etwa "Stadt der vierzig Sippen" bedeutet. Im 15. Jahrhundert teili-Dierie hier der Rhan Tochtampsch, balb darauf aber murde Tichufut-Kale unter Mengli-Girm-Rhan die Hauprstadt des Krimer Ahanats, die Ansang des 16. Jahrhunderts nach Bachtschie-Sarai verlegt wurde. Von nun an wurde Aprior — "Tichufut-Kale" genannt, d. h. die Juden-Feste, denn die fortziehenden Tataven hatten die Juden und die Karaimen hier gelassen. Die rätsels hafte Geschichte ber Raraimen beschäftigt noch heute Die Gelehrtenwelt. Auf der gangen Erde gibt es nur 20 000 Kargimen, wovon die Salfte in der Comjetunion lebt.

# Die Dame und ihr Kleid



- 4. Fruhjahrsmantel aus leichtem grunen Rips mit Belgbefak. 5. Blufe aus Erepe be Chine mit breitem Jabot und Knopfa
- 5. Bluje aus Crepe de Chine mit breitem Jabot und Knopj's
- Jugenbliches Koltum aus beigefarbigem Tweed. Kragen, Aermel und Tajchen find mit braunem Samt abgepappelt. Dazu ein brauner Wilblebergürtel.



- 7. Geichmadvolles Rachmittagstleid aus doppelfeitig veratbeis tetem grauen Erepe Satin. Mermelanfat, Rodanfat und Rodaum find burch buntelblaue Blenben verbedt, Die burch Stiderei aus Metallfüben begleitel merben. 8. Rletd aus grauer Serde mit tiefer Tatlle.
- 9. Sausfleid aus zweifarbigen leichten Rafha.

Im 18. Jahrhundert trafen die Aussen in Ischufut-Kale noch 800 faraimische Familien an. Die armsten unter ihnen hausten in den alten Manen-Höhlen. Seute sind die Wächter dieser toten Stadt, ein weißbartiger Raraime, und feine Familie Die einzigen Einwohner. Er mohnt feit 25 Jahren am Abgrund biefer geifen' trummer in einem windschiefen, phantaftisch verwitterten Saus-den und fteigt nur felten ins Tal hinab. Mit Baffer und Rab rungsmitteln wird er von den Talbemohnern verforgt.

Ich trat allein einen Rundgang durch die toten Strafen an. Die auf- und abwartssteigend in das weiße Gesbein gehauen find. Rechts und links ragen nadte Mauerwande. Sier und be Triimmer alter Wachtturme. Bom Münihof bes Rhans ift noch das alte Fundament erhalten. Auf dem Bundament - rienge Gleinhaufen, auf benen fich Scharen von Gidedfen sonnen grüne, golbene, rostbraune — je nach der Harbe des Steines. Das achtlantige "Dürbe", das marmorne, mit leichten Ruppeln gedeckte Mausoleum des Khans, latt eine Geschichte lobendig wer den, die mir der alte Wächter ergahlt hat, - Die Gifchi te von Bennete-dihan-dannm, ber Toditer bes Khans Toditamnich. Det Ahan, in Liebe gu feiner Tochter Renneke entbrannt, verfolgte das Madhen und biefe fourzte fich in die tiefe gelfenfchlucht Alfdelama Dere. Der Bater lieg Den Leidnam in dem "Dürbe" bestatten. Reben bom Mausoleum — ber Gerichtshof mit seinen talten unterirdijden Rerkerlammern; hier ichmaditete im 18. Jahrhundert ber ruffifche Gefandte S eremetjem in ber Gefan. softhafi des Khans. Die Finsber dieses Kerlerverließes sind in die steile Felsward der Afchlanta-Dere-Schlucht gehauen. Der Kopf dreht sich, wenn man schaudernd hinabolicht: auf dem Grumbe ber Schlucht ein großes rotes Mohnfeld, das wie ein blutgetranttes Linnen ausgabreitet daliogt. Dort unten bie große Böllerstraße von einst, Die Beerstrage ber vielen Bölber. von benen nur noch die Ramen übrig geblieben find, munderliche Ramen, wunderlich wie bie Grabplatten diefes Talgrundes, genannt "Tal Josaphat"

3d trat ben Rudweg durch die ftillen Stragen an in ben Spallen des freinernen Sohlwegs, in den von Sburm und Weiter aufgeriffenen Trichtern ichimmern Die rofafarbenen Blüten bet hagebutren, in beren Relden fich wilde Bienen tummeln.

Am Subtor erwartet mich ber weißbartige Raraime mit feis nem runden roten Sammeituppd,en und ladjelt mir gu, wie einem alten Freunde Neben ihm ftehr ein sechsjähriges Mabelden, sein Enkelkind, und umklommert bes Grofvaters Anie.

"Nun, haben Sie fich unsere Stadt angesehen?" fragt bet Allte mich. "Sier lebe ich alfo. Und hier werde ich bestimmt allein fterben. Meine Entel ziehen bald von bier fort. 3ch will fie nicht zurndhalten. "Dort unten ist bas Leben."

Bir ftanden am Ausgang ber toten Gladt, am Anfang eines steil nach unten führenden Bengpfades, der in das Tal Joshaphat mindet.

Der alte Bachter fab mich schichtern und fast verschämt an und platte bann mit der Bitte heraus

"Schenken Sie uns Ihre Zeitung, herr, wir werben fie #

Wir nahmen Abschied. Lang und mühsam war der Abstieg auf dert glitzchigen Felspfad. Im Tale angelangt, blidte ich noch einmal hinauf — dort in der schwindelnden Söhe am Eins gang jur toten Stadt ftand ber weißbartige Greis, in ber Rech. ten feinen hohen Steden, - ber Ginfiedler ber Berge mit feinem E. Mindlin. Bilgerstab.

## Schwebende Häuser

Furchtbare Raturgewallen. Bon Beit gu Beit horen wir von Wirbelfturmen, bie furchts

bares Unheil anrichteten und benen oft genug Menfchenleben jum Opfer fielen. Wer einen folden Sturm nicht miterlebt hat, tann sich teine Borst-Aung von seiner unheimlichen Gewalt machen Entsetlich mar der Kirksvilli-Tornado in Missouri im April 1889. Beim Eintritt des Sturmes flogen Tore, Dacher und selbst gang häuser schwebend und wirbelnd zu eine Soche von 100 bis 130 Metern empor. Gin Augenzeuge sah das Rab eines Magens und zwei menichliche Korper in ber Sturmwolfe hinauffliegen. Gin ganges Saus wurde 30 Meter weit forts geschleudert und zersprang bann am Boden wie durch eine Explo-sion. Drei Bersonen, die 400 Meter weit durch die Luft geführt worden waren, tamen langfam und noch lebend am Erdboden wieder an. Aehnlich erging es einem Pferde, das eine unfreiwillige Luftreife von etwa 8 Rilometern machen mußte. Große Baume murben mit den Burgeln aus ber Erde geriffen. Die Landidiaft fab aus mie nach einer Ognamitegolofion. Die Luft ist bei Beginn eines Tornados drüdend heiß, wird abet nachher empfindlich tühl. Die Saugwirtung eines Tornados zeigte sich besonders in einem Falle in Indiana (1913), wo nom Sturme ben Silhnern die Federn ausgerupft murben und eine Beitbede gegen den Kamin und dann in den Rauchsang hineins gesaugt murbe.

Birbelfturme finden mir vorwiegend über den gang gro ben Landmaffen Nordameritas, über den Buften in Mien und Afrika, aber auch — wenngleich in weniger gefährlicher Form in ben Ruftengebieten ber Morbice amifchen Rhein und Elbe, in den oftbaltischen Gebieten und auf den oon ber hauptwinds richtung abgelegenen Solten ber Gebirge. Der Schaben, den bie Tornados anrichten, wird in den Bereinigten Staaten auf jührlich etwa acht Millionen Dollar bezissert, der Verlust an Menschenleben auf über 200l. Es gibt aber noch größere Zere störungen: so vernichtete der Tornado vom 18. März 1925 allein 792 Menidenleben und verurjagte Materialverluite im Berte pon annähernd 18 Millionen Dollar. Außerdem murden mehr als 3000 Perjonen verlett.

Man versudt, por ber unmiderstehlichen Kraft biefer Bir belfrirme wenigstens sein Leben ju retten, indem man in ben Staaten, wo die Tornadof häufiger auftreten, sogenannte Tore nadoleller anbringt, gemissermaßen "bombenissere" Unterstände, in die man beim Herannahen der Naturkatastrophe flüchtet.

## Lustige Ede

Gewohnheit.

Bittich hat keinen festen Beruf. Reulich mar er bei eine meteorologischen Gration angekellt, wo er alle zehn Minuten bas Ihermometer ablesen mußte. Diese Arbeit behagte ihm nicht und er suchte sich eine andere. Er kam als Cehilse in eine Klinik.

Der Chefarzi erklärre ihm, was er ju machen harte: 26 Fiebertemperaturen abgulefen.

"Meffen Sie die Temperatur bei Diefer Danie!" jagte bet

Die Dame flemmte bas Thermometer unter die Achfelboffe. Bittid jog es nad einer Beile hervor und fagte gu bem Arit, ber aufpaste, ob er es auch richtig machte: "Neunundoreifis Grad im Schatten, Betr Dottor."

# Bilder der Woche

## Der Anschluß Waldecks an Preußen



wurde am 1. April durch einen Staatsatt vor dem Regierungssgebäude in Arossen (lints) seierlich vollzogen. Die Feier sond ühren Abschluß mit dem Hissen der schwarzsweißen Flagge Preus zens weben der Waldecker Flagge. Anschließend erössnere.



gang Mittelbeutschland nehmen wird. Wir zeigen aus der Aussitellung eine Zeichnung des Gesundbrunnens des Bades Wisbungen aus dem Jahre 1830 (rechts).

minister Crzesinsti, der Kreusen bei der Regierungsübernah te vertreten hatte, die Aussbellung "Das Land Walded", die einen Uebevblick über die künsterischen, wissenschaftlichen und wirdschaftlichen Leistungen des Landes gibt und ihren Weg durch



Die Eröffnung des regelmäßigen Flngdienstes England-Indien

fand am 30. Mäcz mit dem Start des dreimotorigen Flugzeuges "City of Glasgow" von dem Londoner Flugplats Crondon aus statt. Das Flugzeug hatte mehrere Zentner Post an Bord, die in sieben Tagen zur indischen Endstation Karachi besördert wird.



#### Eine Gedenkmünze zum 50jährigen Briefterjnbilänm des Papstes

wurde von dem Münchener Biddhauer Karl Roth geschaffen. Die Vorderseite zeigt den von der Tiara gektönten Kopf des Heiligen Baters, die Rückeite das päpstliche Wappen, das sich aus dem Famistenwappen Pius' XI. und den päpstlichen Instignien zusammensetzt. Darum steht die Umschrift. Tu es Petrus et super hanc petram aedificado ecclesiam meam (Du bist Fels, und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen). — Die Münze wird im baperischen Hauptmünzsamt in der Größe eines Fünsmarkstüdes in Feinlisber und in Dukatengold, auherdem in 15 Millimeter Durchmesser in Dukatengold geprägt.

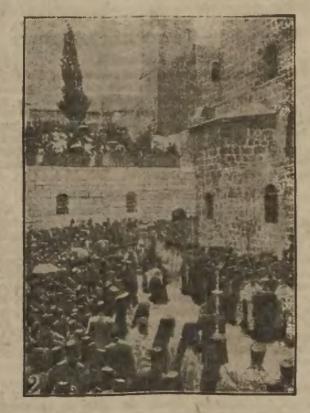

Religiöse Zusammenftöße in Jerusalem

Bei dem Oftergottesdienst in der Jerusalemer Grabestirche fam es zwischen katholischen Priestern, die zur Messe lamen, und Griechen und Kopten, die am Altar räucherten zu Zusammensstößen. — Unser Bild zeigt die Prozession zum Oftergottesdienst por der Grabeskirche.



#### Seltene Bücher werden gefilmt

Um das Studium eines nur in einem einzigen Exemplar vorhandenen kostbaren Buches weiteren Kreisen der wissenschaftlichen Welt zu ermöglichen, hat man jest an der Berliner Staatsbibliothet folgenden interessanten Weg eingeschlagen: Die wichtigsten Seiten oder auch Rapitel seltener Werke werden mit Hilfe eines neuartigen Film-Apparates auf einen Cellulobstreifen gebracht, der beim Austausch der Bibliotheten statt des Buches gesandt wird. Wenn nun semand ein solches Wert zu lesen wünscht, so kann er sich den Film selbst auf einem kleinen Projektionsapparat vorsühren. Dieses Berkahren ermöglicht auch die Vermeisdung aller mit dem Transport kostbarrer Werke bisher verbundenen Gesahren. — Unser Bibb zeigt die kinematographische Aufsnahme einer bibliographischen Kostbarkeit, der "Schedels Weitchronil" aus dem Jahre 1498.

# Die Frau in haus und Leben

#### Die Frau und der Beruf des Gatten.

Von Martha Zichörner.

Die Frauen unserer Togo haben im Durchschnitt eine beffere Ausbildung genossen und damit meist auch eine tiefere Durchbildung ihrer Bersonlichkeit erfahren, als es noch bei der vorigen Frauengeneration der Fall war.

Auf Grund dieser Tatsache wird nun die Forderung gestellt, die Frau musse in die berufliche Interessensphäre ihres Mannes tiefer eindringen, an seinem Berufsleben inni-geren Anteil nehmen, als es früher möglich war. Damit würde das Nebeneinander= und Sichauseinanderleben jo vieler Chegatten leichter vermieden und die lette Ursache vieler der unbefriedigenden Epen genommen.

Daß Frauen die Bernfsintereffen des Mannes teilen und sich selbst in dieser Richtung berätigen, gab es schon früher auf dem Lande und im kleinen Kaufmannsstande. Wenn jest die Fran des Arztes oder Zahnarztes 3. B. fähig ist, dem Gatten die Affistentin zu erseten, jo bildet die gemeinsame Berufsausübung sicher ein ftartes Band, ichafft ein Zusanimengehörigkeitsgefühl, wie es gemeinsantes Sor gen für die Kinder allein oft nicht zu geben vermag.

Es gibt aber Berufe — und dar ganze weite Gebiet der Technit gehört wohl hierher —, die durch ihre Natur ein Mitgehen sehr schwer, oft auch unmöglich machen. Gewiß mag es auch hier fälle geben, wo die Fran Motavicklich vorhandenes unmitielbares Interesse an der Materie und durch Beharrlichkeit es dahin bringt, daß der Mann mit ihr Dinge bespricht, über die er sonst nur mit seinen Berufs-genossen reden würde, und daß beiden daraus innere Be-friedigung erwächst. In der Regel aber wird es der Frau bei derartigen Berufen nicht möglich sein, sich solch eindrin-gendes Verständnis sir die Berufsrätigkeit des Lebensgesährten zu erwerben, fet es, daß ihre jonitigen Pflichten fie zu fehr in Anspruch nehmen, ober daß ftartere, anders gerichtete geiftige Intereffen ihre Mugestunden ausfüllen.

Dazu kommt, daß biele Männer zu Hause gar nicht gern über berufliche Tinge reben, weil sie froh sind, das, was sie den ganzen Tag in Anspruch genommen hat, hinter sich zu lassen und sich anderen Dingen zuwenden zu können.

Ist das nun wirklich zu bedauern? Gibt es nicht viels mehr auch andere Wege, die Che zu einer wirklichen Lebeusgemeinschaft ju gestalten?

Bir feben, wie die Entwidlung im Arbeiteleben immer mehr zu einer bis ins kleinste gehenden Spezialisierung sührt. Der Einzelne beherrscht meist nur noch ein Teilgebiet eines bestimmten Faches, und auf dieses Teilgebiet konzentrieren sich nun seine berustlichen Interesen. Bersucht die Fran aus den oben erwähnten Gründen, dem Gatten hier zu folgen, fo muß fich Einseitigkeit baraus ergeben; über bem Spezialistentum wird in ihrer Familie das Menschtum gu

Bewiß tann in Gingelfällen die Steigerung der einen Berfonlichkeit über fich felbst hinaus durch gleich gerichtete intenfive Intereffen des Chepartners für die Betreffenden selbst, wie auch für die Allgemeinheit von hohem Bert sein. In solchen Fällen aber haudelt es sich meist um Persönlichteiten, die weit über dem Durchschnitt stehen. Im allgemeinen soll doch die Ehe eine gegenseitige Erganzung der beiben Teile bringen.

Run ift der Mann durch die immer mehr wachsende Spezialisierung des Berufsledens in Gefahr, die seinen Zufammenhange mit den allgemeinen Fragen des geistigen und
sozialen Forischritts zu verlieren. Wenn die Fran versucht, hier einen Ausgleich zu schaffen, indem sie ihre Interessen nicht auch dem einen Spezialgediet zuwendet, sondern sich bemüht, die geistigen Strömungen ihrer Zeit möglichst viel-seitig zu erfassen, und so die Verdindung des geistigen Tedens-oris Hause dem Geistesleden der Welt aufrecht zu eroalten in schafft sie damit den Roben aus dem das healisches halten, jo schafft sie damit den Boden, aus dem das beglücken-be Gefühl innerer Zusammengehörigteit ebenso gut erwachsen kann wie aus gleicher Berufsbetätigung oder gleich gerichfeten Bernfsintereffen.

Rur fehr wenige Manner find mit ihrem Berufe inner-lich fo ftart verbunden, dag er den gangen Menschen in Unipruch nimme. Die meiften haben daneben gang perfonliche Interessen, und wenn die Frau es versteht, hier dem Gatten zu solgen oder auch ihre Interessen mit zu den seinen zu machen, so tut sie damit wohl mehr für die wahre Gemeinschaft in der Ehe, als wenn sie da, wo die Vorbedingungen

### Prattische Unfallverhütung im Saufe.

Bon Dr. M. Cefrin.

Die Unfallverhütung, die im Fabritbetrieb und im Großstadtverkehr planmäßig betrieben wird, wird inbezug auf das paus sait vollkommen vernachtäffigt. Und doch ist es fast unabweisbare Pflicht jedes Hausvaters und jeder hausmutter die Familienmitglieder, insbesondere die Kinder über die im Saushalt möglichen Ungludsfälle aufzuklaren

und über die Art ihrer Verhutung zu unterichten. Im folgenden seien einige Beispiele der häufiger vorsommenden häuslichen Unfälle angesührt. In vielen Saushaltungen herrscht die Unsitte, daß Rinder Rah, Strid und Satelnadeln, Scheren u. dergl. als Spielzeug benutzen, ja. dieses "Spielzeug" mird von Kindern besonders beborzugt. Es genügt nun nicht, den Kindern derlei Sachen aus dem Wege zu räumen und ihnen dass Anruhren derselben zu verbieten, sondern man verwahre grundfählich folche Gegenstände an einem Rindern unzugäng-

Wie leicht fällt der Junge oder das Mädel beim Lauf and das spiec Ding bohrt fich in die Sand oder gar in noch

empfindlichere Korperteile.

Beim Hantieren in der Kuche zieht sich die Hausfrau beginne eher heute als mor

Meffer zu, die bei unreinlicher Behandlung leicht zu Blutbergiftungen führen tann. Scibit bei der fleinsten und unscheinbarften Bunde empfiehlt sich darum das Anlegen eines Verbandes.

Bornicht sei auch geboten beim Nähen mit der Rahma= ichine. Es besteht hier die Befahr des Durchnähens der Kinger mit der Rahmaschinennadel bei schlechter Beleuchtung, von Augenverletzungen durch absplitternde Teile ber Nadel bei Berührung mit Anöpsen und Stednadeln an der

Besenders groß ift die Brandgefahr. Man überlaffe niemals Zündhölzer den Kindern zum Spielen, laffe nicht bie Zündholzschachtel auf dem warmen Gerbrand liegen! Sehr gefährlich ist das Anzünden des Feuers mit Petroleum; man gejagerita in das einer Kanne ober Flasche das Petroleum; man gieße nie aus einer Kanne oder Flasche das Petroleum in das zu entzündende Brennmaterial. Meist sind in ihm noch Funken enthalten, die die größte Explosion verursachen können. Wenn man auf Petroleum als Hilfsmittel zum Feueranzünden durchaus nicht verzichten will, gieße man es itets zuerst auf eine flache Schausel, von der aus man es dan harügtig mit abgemondeten Wesicht in den Gord bringt borficitig, mit abgewendetem Besicht, in den Berd bringt.

Tenergefährliche Fluffigfeiten, wie Spirmus, Bengin, Acther, Terpentin u. dergl. bringe man nie in die Nahe des brennenden Ofens. Lampen und Spirituskocher durfen nie-mals in brennendem Zustand mit Petroleum oder Spiritus nachgefüllt werden! Die Explosionsgefahr ist groß! Zimmerbrände werden oft verursacht durch Heraussallen

bon Blut auf den Golzsugboden oder herumfliegende Funken.

#### Immer nur du.

Bon 3rma Sartie= Leudesborff. Bor allen Dingen merke bas Gine: bu bift alleine, bu mußt's erringen, bu mußt es schaffen, du mußt es zwingen. -du gang affeine, immer nur bu! Trot allem Klagen, trot allem Sagen, bon guten Freunden -- bu mußt es tragen, immer nur ou! -

Trau nicht bem Scheine, find es doch Schatten, die felber nichts hatten als sich alleine. Fühlft du ermatten die eigene Rraft bann bitte Bott, daß Er's für dich ichafft!

Unter dem Bord bringe man baber einen genügend großen Metalluntersat an und entferne Papier und Holz aus ber

Nicht selten kommen auch Vergiftungen durch Kohlenorydgas bei undichten Oesen vor Man überhitze die Oesen
nie, lasse sie nicht zum Glühen tommen. Kisse und Fugen
müssen sorgfältig ausgebessert werden. Auch schließe man
nicht u frunde Veilenkande.

Die große Reihe von Leuchtgasvergiftungen in letter Zie gibse Keige von Leuchigasbeigistungen in tester Zeit sollte jeden von neuem zur Vorsicht ermahnen. Man achte siets darauf, besonders vor dem Zubettgehen, daß der Gashaupthahn und samtliche Rebenhähne geschlossen werden und verlasse sich in diesen Punkte auch nicht auf Dienste perional. Wer einen Gasbadeosen besitzt, lasse diesen mehre mals jährlich fachmannisch untersuchen. Die Erstidungs

gefahr bei Defekten ist nicht gering.
Seit in der kleinsten Häuslichkeit auch der elektrische Strom Verwendung findet,hat sich die Unfallgesahr auch nach diesem Gediete erweitert. Schäden an der Leitung und an elektrisch angetriebenen Gegenständen lasse man sofort von elektrisch angetriebenen Gegenständen lasse man sofort von elektrisch angetriebenen Begenständen lasse man sofort von Kachmann beseitigen. Man hüte sich, auf seuchter Unterlage stehend, elektrisch zu plätten, oder in der Badewanne sitzend, die Leitung zu berühren, oder einen Haartrodenapparat zu

gebrauchen! Es sei hier auch auf die große Vergiftungsgefahr durch Gifte und verdordene Lebensmittel im Haushalt hingewiesen Um eine Berwechslung von Flaschen zu vermeiden, bewahre man Gifte und schädliche Stoffe zur Unterscheidung am besten in edigen Flaschen mit Drahtpfropfen auf und ver-schließe sie eigens. Jedes Behältnis ist außerdem mit einer nicht gegeben sind, sich krampshaft beinuht, am Berufsleben Deutlichen Ausscheift zu versehen. Unbefannte oder überalbes Mannes teilzunehmen. bes Mannes teilzunehmen. Schon beim Einkauf der Lebensmittel vergewissere man fich, daß die Waren frisch sind und nicht an ungeeigneter Stelle gelagert waren. Gewölbte Dedel bei Konfervendosen sind ein Zeichen von Fäulnis. Man entferne diese, ebenso grundsätzlich alle übelriechenden und verdorben aussehenden Wurstwaren, Fleischstücke u. dergl. Kochen beseitigt die

> Auch mangelnde Ordnung im Hause hat ichon manches Unglud heraufveschworen. Herumliegende Gegenstände, un-befestigte Teppiche usw. können leicht Ursache schwerer Verletzungen bei Sturgen zu ebener Erbe fein. Bei ber Reinigung von Fenstern u. dergl. darf nur festes Gerät verwendet werden, niemals wacelige Leitern und Tische. Auch ist stets

> zu empfehlen, einen Fenstergurt anzulegen und durch Spiristuszusat zum Wasser die Arbeit zu bescheunigen.
> Sehr häufig kommen auch Berbrühungen von Kindern durch Sturz in siedendes Wasser vor. Leichtstinnigen oder unerfahrenen Personen kann nicht genügend eingeschärft werden, daß man nie kochendes Wasser auf den Fußboden oder niedere Geräte stellen darf, besonders wenn Kinder im Haushalt sind. Grundsällich schütte man zuerst das kalte Wasser in den Bottich und kleine Gefäße mit kechendem Baffer stelle man stets außer der Reichhöhe der Kinder auf.

> Hiermit ist keine erichopfende Darstellung der häuslichen Unfallgefahren gegeben. Für den aufmerksamen Leser sind die angeführten Beispiele jedoch ausreichende Hinweise dafür, wie er sich in ähnlichen Fällen zu verhalten hat. Jeder beginne eher heute als morgen mit ber praftischen Unfall-

#### .Für die Hausfrau. Rinbermäsche.

Die Bäschemode richtet sich nach der Sberklei-dung; gebauschte Unterkleidung paßt nicht für eng anliegende Oberkleidung, wie sie jeht getragen wird. Das trifft auch sur die ninderwässich zu. Beinders wenn Festtagskleidung getragen werden joll, nuß auf eine ent-sprechende Unterwäsche geachtet werden. Weißer Wäschebatist, dunn und anschmiegsam, ist das geeignete Material; manche Mütter wählen auch für die Kleinen matisarbene Stoffe, in lila, roja, wasserblau, gelblich oder grünlich. Das ift Geschmackssache. Beiße Kinderwäsche wirkt jedenfalls am

Mls Schmud verwendet man, jowohl für weiße als auch für farbige Wäsche, Handhohlsaum, Lochstickmuster und dünne Balenciennes Spipen find für diefen 3med am meisten zu empfehlen, es gibt in dieser Technik ansgezeichnete Fmitationen, wie für Kinderwäsche überhaupt keine echten Spihen verwendet werden sollen. Eine Ausnahme machen Laufkleidungsstücke, die sich in der Familie von einer Generation zur anderen vererben und zum Familienbesit gehören. Die Lochstiderei kann in Handarbeit ausgeführt werden, und ein Handhohljaum in einer recht einfachen Art verziert die Kleinmädchenwäsche in sehr geschmachvoller Beise Das Semdhöschen wird in Windelform gearbeitet, ein Schnitt, der sich aus praktischen Grunden durchgesetzt hat.

Für kleinere Mädchen ist in letzter Zeit das Schlafhoschen aufgekomnten. Es nuß weit und bequem geschnitten sein, wenn es feinen Zwed erfüllen soll, nian wählt dafür einen weißen Leinenstoff, im Winter sind Flanellschlashöschen sehr angebracht. Gezogene Rüschen am Halsausschnitt, an den Aermeln und an den Beinkleidern siehen jehr niedlich aus har könre kannen gud Rüschen im Lachtistene Gernderheit aus, hier können auch Ruschen in Lochsträerei, Handarbeit oder Maschinenstiderei derwendet werden. Im Sommer ist Bastseide für Schlashöschen zu empfehlen, zu Bastseide wersden weder Spißen — noch Stidereiverzierungen getragen. Die Schlashöschen sind beinders in der kühlen Jahreszeit zu empfehlen und auf Reisen unersetzlich, bor allem bei leb-haften Kindern, die sich im Schlaf wälzen und häufig un-

#### Prattifche Binte.

Brotfuppe. Auch in den Familien, wo Brotfuppe nie auf den Tijch kommt, weil "man fie nicht mag", follte die Hausfrau einmal einen Bersuch machen durch geeignete und sorgfältige Zubereitung diese überaus gesunde und kräftigende Suppe ihren Angehörigen schmackhaft zu machen. Eine Hauptbedingung ist, daß man nicht nur helles Roggenbrot, sondern auch Schwarzbrot verwendet, denn letzeres gibt erst den seinen, pikanten Geschmad. Aber nur Abfälle vom Brot, Kanten und Rinden brauchen es zu sein, die in dom Btot, Kanten und Kinden brauchen es zu sein, die in einem Papierbeutel luftig aufgehangen sür diesen Iwed gesammelt werden. Davon kocht man zu zwei Liter Suppe zwei Kandvoll bei schwachem Feuer eine Stunde lang weich und samig, gibts durch den Durchichlag, sügt einen halben Löffel Butter, einen gehäuften Löffel Jucker, ½ Teelöffel Salder, ½

Ein Eiernet zu fertigen ift eine fleine Arbeit, die auch leicht von Kindern ausgeführt werden kann. Das Netz wird aus seinem Bindfaden großmaschig gehakelt, siliert oder auf der Nadel, wie die Schals hergestellt. Es verhindert, daß bei einer größeren Anzahl von Eiern, wenn man dieselben nach und nach ins Wasser legt, diese beim Herausnehmen ganz verschieden part oder weich sind. Die Eier werden alle gleichzeitig ins Netz gesteckt und so ins Wasser getan unt nachher wieder herausgehoben.

Bouillonextrakt für Eranke. Ein gutes, mageres Stud Rindfleisch muß zerkleinert und in einer Flasche ohne Zutaten mehrere Stunden im Wasserbade tochen. Der von diesent gewonnene Fleischsaft wird löffelweise dem Kran-ten eingegeben. Dieses Mittel ist sehr anregend und

#### Aus der Frauenbewegung. Weibliche Schulaufficht.

Es ist das Bestreben der Frauenbewegung, die Erzieliche Hande zu legen; die Besetzung von Schulleiter- und Schulaufsichtsposten durch Franen ist aber bisher noch nicht in großem Umfange geschehen. Unlängst wurde die Rektorin an der Mädchen-Atademieschule in Kiel, Frau Katharinc Petersen mit der Verwaltung des neuerrichteten Schuls aufsichtskreises Kiel Land 2, betraut. Fran Petersen wurde ferner gur Schulrätin ernannt.

#### Ein internationaler Sausfrauenbund.

Berhaltnismaßig spat haben die Sausfrauen die Not-wendigfeit eines Zusammenichlusses eingesehen, entsprechend der großen Wichtigkeit, die gerade der Stand der Hausfrauen für das Wirtschaftsleben des Staates hat. In den nord schen Ländern wurde fogar ein Zusammengehen über die Grenzen ber einzelnen Staaten hinaus erreicht. Der nordische Haus-frauenbund ift ein Berband norwegischer, schwedischer, daniicher und finnischer Hausfrauenbereine, ber heute 70 000 Mitglieder gahlt. Die einzelnen Verbande hatten schon lange Beit bestanden, boch erst vor acht Jahren murbe die Busammenarbeit beschlossen, weil man sich davon eine bessere Entwidlung auf den verschiedensten Tätigkeitsfeldern ver-

#### Im Rampf um den Beruf.

Die Bostbeamtinnen Schwedens haben einen Erfolg gu buchen, Zum erstenmal befinden sich unter den neuernannsten Postassissenten drei Frauen. Kur den Bemühungen der Frauen selbst gelang es einige Monate vorher eine behördliche Bestimmung durchzuseten, wonach nach einer kleinen Bruiung ber Unwarter auch Frauen ju diefen Poften jugelaffen werben konnen. Diefem Erlaß ist jett gum erften Male entsprochen worben.

## Laurahüfte u. Umgebung

Chrmurdiges Alter.

-0. Ihren 87. Geburtstag seiert am Sanntag, ben 7. April d. Is, eine der ältesten Bürgerinnen von Siemianowis, die Sausbesterin Frau Emilie Sonntag, wohnhaft ul. Wenglowa. Frau Sonntag erfreut sich immer noch einer ausgezeichneten förperlichen und geistigen Rüstigkeit. Seit 60 Jahren ist sie in Siemianowis ansässig. Dem ehrwürdigen Geburtstogstind ein herzliches Glüdaus!

#### Abichiedsfeier.

50° Schon wieder hat ein alter Laurahütter Bürger unseren Ort verlassen. Serr Maichinenmeiner Karl Rominger, welcher nicht weniger als 42 Jahre auf dem Ficknusstacht der Luurashüttegrube tä'ig geweien in, hat seine Pensionierung beantragt und üt bereits am 1. April d. Is in den wohlverdienten Rubestand getreten. Aus diesem Anlass wurde dem bewährten Besamten von seinen Borgesetten und Mitbeamten am vergangenen Dienstag in den Raumen des Berge und Hüttentassinos eine Abscheizer veranstaltet. Herr Kominger hat seinen hiesigen Wohnsitz bereits ausgegeben und ist nach Leobschütz verzogen, woer Teinen Ruhestand zu verleben gedenkt. Dem Scheibenden rufen wir ein herzbiches "Cludaus" zu.

#### Der neue Pojttarif.

Mit dem 1. April ist ein neuer Posttarif in Arast getreien. Die Gebühren für Briese bleiben unverändert. Ginschreibes gebühren für Briese im Insand betragen 50 Großen und im Ausland 60 Großen. Eine stärfere Erhöhung ersuhren Gebühren für Patetsendungen Gin 1 Kilogramm Patet tostet bis zu einer Entsernung von 600 Kilometer 60 Großen und daxüber hinaus 1,20 3loty. Patete von 15—20 Kilogramm Gewickt bis 100 Kilometer 3,50 3loty, über 600 Kilometer 10 3loty. Die Zustellungsgebühr eines Telegramms wird von 40 auf 50 Großen erhöht. Telephongespräche in einem Umtreis von 25 Kilometer, die nicht länger als 3 Minuten dauern, toften 60 Großen. Oringende Telephongespräche 1,80 3loty, Pressegspräche 30 Großen.

#### Gefellenprüfung.

ungstommission die G. sellenprüfung im Friseurhandwert die Lehrlinge Gertrub Stalec und Perfer beim Friseur Rudolf Groß auf der ul. Sobiesticgo in Stemianowis.

#### Neue Kassenjtunden am hiesigen Finanzamt.

50= Bom-1. April d. Js. ab ist die Kasse des hiesigen Finanzamtes nicht mehr von 8—12 Uhr, sondern von 8—13½. Uhr für das Publikum geöffnet. An den Sonnabenden wird die Kasse jedoch schon um 12½ Uhr geschlossen.

#### Apothefendienit

am Sonntag, ben 7. b. Mts. hat die Berge und Hüttensapothete.

#### hunderttaufend 3loty.

25= Bei der Dienstagziehung der polnischen Staatslotterie siel auf ein Los, welches von 4 Teilnehmern gespielt wurde, ein Gewinn von 100 000 Jiotn. Ju den gludlichen Gewinnern zahlt auch ein Fraulein B. von hier, auf die ein Anteil von 20 000 Jlotn sällt. Die Familie selbst dat vor 15 Jahren ihren Ernährer durch einen Grubenunfall verloren, so daß die Göttin Forrung diesmal tatsächlich einen guten Griff getan hat.

#### Gute Menichen.

-s- Ein stellungsloser Beamter hatte zu Oftern nur wenig Geld, mit dem er nichts anfangen sonnte. Nach langer Ueberlegung begab er sich zu einem Fleischermeister auf die Vienhofstraße in Siemianowis, welcher ihm verschiedene Fleisch und Wurstwaren aushändigte und dafür nur 5 31. verlangte. Er wollte damit dem Bittsteller und seiner Familie eine Osterfreude bereiten. Dieser Fleischermeister ist Herr Spiller, dem der so reichlich Beschenkte auf diesem Wege
herzlichst dankt.

#### Rattentrieg.

\*5= Die Behörde hat für die Gemeinde Byttkow vom 10—17. d. Mts. ine Rattenvertilgung angeordnet, um einer neuen Geflügelcholera vorzubeugen. Giftscheine können bei der Polizeidirektion Kattowig angesordert werden. Die dieser Bestimmung zuwiderhandelnden Hausbesiger werden mir Geldstrafen dis zu 150 Zloty bestraft.

## Die Meisterschafskämpfe beginnen

Die Laurahütter Bereine vor einer schweren Lösung — Zwei Fußballtressen in Laurahütte "07" contra "Sportfreunde"-Königshütte — "Istra"—"Kreih"-Königshütte — Das erste Bing-Bongtnruser in Laurahütte — Svortallerlei

3- Bon neuem beginnen am morgigen Sountag die Meisterschaftstämpse in allen Jußballklassen des Schlesischen Jußballverbandes. Aenner wissen, daß diese Spiele einen viel ernsteren Charafter besten, als die Freundschaftsbegegnungen. hier geht es doch um zwei wertvolle Buntte, die zu der Meisterschaft sehr wichtig sind. Die Laurahürter Sportvereine gehen gut vorbereitet an den Start nud man hosst, daß sie die Doppelgemeinde in puntto Fußball gut vertreren werden. Der K. S. 07 hat die Königshütter Sportsreunde zu Gaste und sämtliche Register des Könnens muß der Platzbesiger aufziehen, um zum Ersolge zu gelangen. Istra empfangt den Arklessenhamm und dürfte ein leichtes Sviel haben. Run, zunächst abwarten, was uns der erste Verbandsspiel-Sonntag bringen wird. Mit einer Neuigefeit sür Laurahütte wartet die Tenuisabteslung des K. S. 07 auf, die am morgigen Sonntag im Saale des Lolals Duda das erste Ping-Pongturnier im Orie veranstaltet. Drei gute Mannichasten werden an dem Turnier beilnehmen. Eintritt wird nicht erhoben. Freunde des Tischtenwissportes sind herzlich eingesaden.

### 07-Laurahütte — Sportfreunde-Königshütte auf dem neuen 07-Blat.

=5= Der erfte Gegner bei ben Rampfen um die Fugballmei= sterschaft des A. G. 07 sind die Sportfreunde-Königshütte. Dieser Alub ist als spielstark sicht gut bekannt. Unmögliche Ueberrafchungen hat diese Gif in den vorjährigen Rampfen geliefert und die Beimischen werben doppelte Borficht walten laffen mufjen, menn fie nicht ein Flasto erleben wollen. Wie mir horen, hat Sportfreunde etliche Neverwerbungen zu verzeichnen, die die Manuschaft noch weienilich verbessern werben. Auch der bekannte Fitzek, ein gefürchterer Berteidiger, wird diesmal mit von der Parrie sein. 07 wird mit nachstehenden Spielern das Treffen bestreiten: Kramer; Gawron, Dyrdet; Leich, Bittner, Moscinsti; Gawron 2, Schulz, Machnik, Krasewski, Sokolowski. Mit dieser Ausstellung kann man wirflich zufrieden sein. denn man fieht wiederum mit Ausnahme von Nichallik die alten Gesichter in ber Mannichaft. Es fragt lich nur, ob die Kampfer den nötigen Kampfgeist an den Tag legen werden. Doch das feste Bertrauen hat man. Das Spiel iteigt auf bem 07-Platz und beginnt um 14 Uhr nachmittags. Um 1.30 Uhr begegnen sich die Reserven beiber Bereine. Borber spielen die 1. Jugendmannschaften. Wer wieder einmal ein aufgeregtes Fußballfpiel jehen will, ber pilgere himaus nach dem 07-Blag.

#### Istra-Lanrahütte — Arejn-Königshütte.

252 Istra hat Gliid gehabt, demn nur ein schwacher Gegner wird sich am ersten Meisterschafts-Somwag den Istranern präsentieren. Wenn auch dieser Klub, der in diesem Jahre zum erstenmal in der AKbasse lämpst, über gute Einzelkräfte verssigt, so ist doch die Gesamtleistung der Elf nicht ernst zu nehmen und allgemein erwartet man einen glatten Sieg des Platbessischen. Die Laurahütter werden in der besten Ausstellung anstreten. Spielbeginn 3,30 Uhr nachmittags. Die Kelerven beider Bereine spielen vorhor. Um 12 Uhr iressen sich die 1. Jugendamannischaften

#### R. S. Slonst: Siemianowig.

ipiel in Siemianowig der fpielstarte R. S. 09-Myslowig beim

obigen Berein. Das Spiel wird sehr interessant, da Myssowig allgemein als Meisterschaftsfavorit in dieser Gruppe gilt. Die Slonsker aber haben den Ehrgeiz, die beiden erken kostbaren Bunkte hier zu behalten. Das Spiel der erken Mannichaften besginnt um 4 Uhr, der Reservemannschaften um 2 Uhr. Vorher spielen die Jugendmannschaften beider Bereine. Der Slonsksples, gelegen an den Schiehkänden der Georgsbätte, bieter, trozedem er aus Mangel an sinanziellen Mitteln noch nicht so ausgebaut werden konnte, wie geplant war, gute Sichtmöglichkeiten, so daß ein Besuch dieses interessanten Spieles nur empschlen werden kann.

#### Bing-Bongturnier in Caurabutte.

s= Es ist tein Geheimnis nicht, daß der Tijdtennisiport in Ditidplesien immer mehr um fich greift. Aus allen Orten, auch aus den Aleinsten, melden fich neue Alubs, Die den Tifftennis betreiben. Diese Sportart bietet auch mahrhaftig eine notte Iln= terhaltung für jedermann, ob jung oder alt. Auch die Damon haben für diesen Sport das größte Interesse. Die Tenwisabteilung des K. S. 07 Laurahütte will nun in unserer Gemeinde öffentlich mit dieser Sportart auftreten, und grar schon am morgigen Conntag im Saale des Restaurateurs Duda, Bruthenoritrage. Hierzu hat der genanute Klub zwei Bereine einzeladen. Es find dies der Ping-Pong-Rlub Raitowin und der Tennissklub aus Brzezinka. Die Kattowitzer zahlen augen-blicklich zu den besten Oberschlesiens. Die Siege Wer den K. K. T. Kattowitz und Schwarz-Weitz-Beuchen bestärigen das am deuts lidften. Bei dem anderen Gaft find die Damen in bester Form. Auch Laurahütte verfigt über gute Spieler, so daß mit intereffanten Kamp en gerechnet werden darf. Die Mannichaft Der Rullsiebner lautet wie folgt: Lindenzweig 1 Richter 1 und 2, Raiser, Lindenzweig 2, Richter 3, Ggronreich, Mosczyf, Schwarzer, Marquard, Nawrath, Maug und Pust. Damen: Brl. Strobel, Frl. Nosezni und Fol. Heilborn. Die Spiele beginnen um Uhr nachmittags. Rach dem Turnier findet ein Kommers statt. Freunde und Gonner sind herzlichst willtommen. Eintritt wird nicht erhoben.

#### R. S. 07 Laurahütte.

-s. Der 2. Sportwart, Schulleiter Hetr Stephan, jeiert am heutigen Sonnabend seinen Geburtstag, worn wir ihm recht herzlich gratulieren. "Bildauf!"

#### Bur Rachahmung empiohlen.

s- Der Mitinhaber der Firma Adermann und Siegreich, herr Pulmann-Barschau, hat der Tennisabteilung des K. S. 07 einen Ping-Pongtisch gespendet. Dem Spender daufen wir auf diesem Wege vocht herzich. Wer will noch was opfern?

#### Un die hiefigen Sportvereine.

-s: Dre verehrl. Sportvereine werden gebeien, sämiliche Ergebnisse solort nach Spielschluß im Lotal Duda, Benthenerstraße, abgeben zu wollen.

Berunglüdt.

25. Der Häuer Ichann Prosos murde auf der Andalussengrube insolge Zubruchegehens eines Pfeilers von den herabstürzenden Kohlenmassen derartig verschüttet, daß er schwere Verlegungen an der Wirvelsause erlitt. Der Verungläcke wurde in das Knappschaftslazarett in Siemianowig eingeliesert.

#### Folge der Glätte.

Ballon, fiel infolge der Glätte derartig unglüdlich, daß er sid eine schwere Kopfverletzung zuzog. Passanten brachten den Schwerverletzen nach Haus.

#### Generalversammlung.

ss Auf die am Dienstag, den 9. d. Mts., abends 7 Uhr, im Generlichschen Saale Siemianowice, ul. Sobiestiego,

stattfindende Generalversammlung ber Hausbesitzerbank Siemianowice, werden die Mitglieder hiermit nochmals aufmerksam gemacht.

#### Sandwertenverein.

\*\*s= Um Sonntag, den 7. d. Mts., abends 7 Uhr, findet im Lotal Prochotta (früher Exner) eine Versammlung des Handwerkervereins Siemianowice statt. Da wichtige Besprechungen wegen des 25jährigen Bestehens des Handwerstervereins vorliegen, ist es Pflicht eines jeden Mitgliedes, zu erscheinen und werden dieselben durch den Vorstand um ihr Erscheinen hiermit dringend gebeten.

#### Schuhmader-3mangeinnung.

25- Am Dienstag trat der Borstand der Innung unter Borsit des Obermeisters Herrn Prawdzik zu einer Sitzung zusammen. In derselben wurde die Abhaltung der Fahnen-

## Zenseits der Grenze

Beihe Citern. — Aprilicherze der Natur. — Trondem Beginn der Frühjahrsarbeit. — Anltureller Frühjahrsauftalt. (Westoberschlischer Bochenendbries.)

Gleiwig, ben 6. April 1929.

Als wir in Oberschlessen am Morgen des ernen Sstertages erwacken, sag das oberschlessische Land zum Erstaunen der schaftrunkenen Augen in eine weiße Dede gehüllt. leber Nacht war es wieder plötzlich Winter geworden. Der muntere April hat was zu Ostern eine leberraidung besonderer Art bereitet. Seit den Osiertagen schneit und regnet es sast ununterbrochen. Die Rächte sind wleder erheblich kalt, Straßen und Wege sind mit weitem Schnee bed at. Es ist so der Frühling noch weit in der Fetne wäre. Aber trop dieser weißen Ostern, trog des nochmaligen Kintereinzuge spirrt man überal das Regen in der Ratur und im Leden. Trop Schne spürme und Eistälte haben sich des Frauen nicht abhalten lassen, ihre sür die Osterseiertage getausben neuen Frühltingstleider zu zeigen. Wir lassen und ihre sneuen dustigen Frühltingstleider zu zeigen. Wir lassen und talendermäßig.

Das Frühjahr est seine angefüllt von einer Keiche von Tasgungen großer Berbände, die Geresikau halten und die neuen Blöne für den Sommer, für das neue Avbeitsjahr, besprecken. In det ersten Aprismoche itanden im Bordergrunde des Intersesses in Deutsch-Oberichseinen zwei wickt ge kulturelle Tagungen.

In Beuthen fand ein differeng in die oberschlesische Vorgeschichte batt, der von der Provinzia fielle für Altertumspflege und dem Seuchener Museum gemeinschaftlich veranstaltet wurde. Bei dieset interessanten Fachtagung erwedten besondere Aufmerksamseit der Answührungen des die Tagung begrüßtenden Beuthewer Maschtensertreters über die Pläne der Stadt Beuthen zur Schafzung eines großen kollurellen Hauses auf dem Moltkeplatz, in alle kuldurellen Einrichtungen der Stadt Beuthen, das ja so

gerne das deutsche Bollwert in der Südostecke des Reiches sein will, untergebracht werden sollen. Mit dem Bau wird bereits in aller Kürze begonnen werden. Das neue große Gebäude soll vor allem Unterbringungsmöglickleiten schaffen für das Beutsener Museum, die Bruthener Bibliothel und die städische Gemäldegalerie. Gegenüber diesem in Kürze entstehenden Gebäudeproset steht zu bereits kurz vor der völligen Fertigsbellung das neue Heim der oberschlessischen Raugewerkstate. Im Juni soll dieses neue Schulgekäube, das einen neuen Beweis sirr die deutsch-oberschlessische Schaffenstraft darstellt, dem Betrieb übergeben werden. Mit dem 1. April hat imposischen der neue Leiter der Beuthener Baugewerkschube, Sberstudiendirektor Dörner, der vont der Oppelner Regierung kommt, das verwaiste Amt des allzu rasch verstenn übernammen.

Gine zweite wichtige Tagung fand Ende der ersten Aprilwoche in Meiwig im Saus Oberschlessen statt. Der oberschlesiche Buderesverband hielt hier einen aus ganz Oberschlessen gut beluchten

#### Oberichtefiften Budereitag

ah, bei dem die verschiedenen Bibliothetare aus allen Ortschaften Sberschlossens oriensiert wurden über die einzelnen Fragen des Rollsbibliothefsweiens. Auch diese Tagung zeigte frische, lebehafte Impulse, die eigentlich ganz deutliche Symptome für den neuen oberschlossischen kulturellen Frühling sind und nichts mehr wissen wollen von dem Winter kultureller Not, der einst auf dem so viel geschmahten Lande Oberschlessen lag.

Dieje fulturellen Rogungen Oberichleftens meiter ju fordern

und in die richtige Bahn gu lenten mirb

#### Sauptaufgabe bes neuen Oberpräfibenten

der Proving Oberschlessen sein, der in den nächsten Tagen sein neues Amt antritt. Bom Rathaus der jüngsten Großstadt Deutschlands, der größten Stadt Oberschlessens, der oberschlessischen Arbeitermetropole Sindenburg siedelt Dr Lutaschet hinüber nach dem alten Oppelner Regierungsgehäude. Bon der jungen Stadt ohne Tradition, deren Werden er bisher mit großer Wärme und Liebe zu sördern gesucht hat, geht Dr. Lutaschet uach einer Stätte alter Geschähte und Traditionsverbundenheit,

nach dem Sit der oberschlesischen Regierungsstellen, nach der oberschlesischen Behöndenzentrale, der alten Piastensiadt Oppeln. We er selbst in einer Abschiedsstunde, die ihm Magistrat und Stadtverordnete von Sindenburg bereiteten, sagte, geht er nicht mit lautem Jubel in sein neues Amt, aber er geht in der von ihm gewohnten alten Pflichterfüllung und mit dem festen Wilsten, in diesem neuen Amte als Leiter der Regierungsgeichäfte in Oberschlessen für das Bolt zu leben und zu arbeiten. Sellen ist ein neuer Oberpräsident mit solcher Einmütigkeit von allen Partein und Schichten der Bevölkerung begrüßt worden wie Dr. Lufaschel. In schwerzter Zeit hat er im Kampie um Oberschlessen in der vordersten Reihe gestanden und hat sich in den Herzen der Oberschlesser Reihe gestanden und hat sich in den Herzen der Oberschlesser siehen sich daher verständlich, wenn er bei seiner Abschlessede in hindenburg als Leitsätze für sein neues Amt angekündigt hat,

#### gn arbeiten und zu wir en lonal für alle ohne Ruchicht auf Einzelparteien

und seder Richtung, soweit als irgendmöglich Freiheit zu geben. Diese Worte sind wahl vor allem aber auch so auszulegen, daß diese Freiheit, die Dr. Lukaschek seder Richtung gewähren will auch der polnischen Minderheit in Deutschoberschlessen gegeben werden soll, wie ja das dis jest auch bei dem Borgänger Dr. Lukasches, dem schriedenden Oberpräsidenten Dr. Proske, immer der Fall war.

Man hätte daher eigentlich erwarten können, daß drüben senseits der Grenze der Amtsantritt Dr. Lukaschefs von polnischer Seite freudig begrüht werden würde. Leider ist in der polnischen Prosse die Person Dr. Lukaschefs, deren Wahrheitstiebe und Gerechtigkeitsstinn über jeden Zweisel erhaben ist, mit Schmut beworsen worden. Doch dieser Schmut kümmert nicht einen Mann, der mit sesten Schritten unerkhütterlich seinen Jiele, der Ersällung gerechter Lonalität für alle, für die Mehreheit und die Minderheit, entgegenschreitet. Es ist daher der Wunsch aller Oberschlesier, daß Dr. Lutasches Amtstätigkeit von teinen Ersolzen erfüllt sein möge. Ganz Oberschlesien wünscht ihm für sein schweres neues Amt ein herztiches oberschlesisches Glücksung!

weihe am 4. August d. Is. beschlossen, auch wurde die Tagesordnung jur die nächte am 21. d. Mits. stattsindende Quartalsversammlung festgesett.

#### Alter Turnverein.

so: Am Montag, den 8. April d. Is., abends 8 Uhr, findct im Bereinslofal die fällige Monatsversammlung des Alten Turnvereins statt. Bolljähliges und pünktliches Erscheinen ist

St. Agnesverein.

-s- Um Dienstag, den 9. d. Mts., abends 81/4 Uhr, jindet im Generlichschen Bereinslofal die Monatsberjammlung des hiesigen St. Ugnesvereins statt. Um recht zahlreiche Beteiligung wird gebeten.

#### Vom Kino.

25: "Hingabe" oder "Der Kolakeneinfall" am 6. Septomber 1914 betitelt fich ein Film, welder das große Drama aus der Ariegsepoche darftellt, in welchem fich eine Judin fur ihr Bolf opfert. Das Ergreisende ift das Spiel der bildhübschen Mary Bhilbin und 3man Moggustin. Der Ort ber Sandlung ift ein öfterreidisches Dorf an der ruffifden Grenge. Diefer padend: Film läuft ab heute in bem biefigen Mittellino und barf non niemandem zerfaumt werden. Man beachte oas heutige In-

#### Gottesdienstordnung:

Ratholifche Pfarrtirche Siemianomig.

Sonniag, ben 7. April.

6 Uhr: von der poln. Chrenwache.

71/2 Uhr: jum hl. Antonius und hl. Theresia als Dant-

iagung für erhaltene Gnaden.
81/2 Uhr: Erstemmunionfeier ber poln. Kinder. 10,15 Uhr: in einer bestimmten Meinung.

Montag, den 8. April.

1. hl. Meije für verit, Johann Fiola, Fr Rolodgiej und Stephan Ligenfa.

hl. Meffe für vem. Anguite Szeja, Paul, Wittor Szeja und Balesta Strzeleint.

3. hl. Mefic für das Brautpaar Michalsti-Gawliga.

#### Kath. Pfarrfirche St. Antonius, Laurahütte.

Sonntag, ben 7. Upril.

6 Uhr, für Lebende und Berftorbene ber Familien Sante und Mainfa.

71/2 Uhr: für die Parochianen.

8% Uhr: Intention der poln. Erittommunitanten. 10,15 Uhr: für verst. Zimmerleute ber Laurahutte.

Montag, ben 8. April.

8 Uhr. fur verft, Stanislaus Przymara, Joicia und Paul Nowat und verst. Bater.

814 Uhr: für bas Brautpaar 3plfa-Janecto. Uhr für das Brautpaar Grabowsti-Wint. 8 Uhr: Begrabnis des verft. Rarl Wildner.

#### Evangelische Kirchengemeinde Laurahu

Conntag (Quasimodogeniti), den 7. April.

91/2 Uhr Hauptgottesdienst.

11 Uhr Rindergottesdienst.

12 Црг:

Montag, den S. April.

71/2 Uhr: Jugendbund (Monatsversammlung).

Dienstag, ben 9. April.

71/2 Uhr: Maddenverein (Monatsversammlung).



Kattowin - Welle 416.

Sonntag. 10.15: llebertragung des Gottesdienstes. 12.10: Mittagstongert. 14: Borrruge. 15.15; Symphoniekungert ber Barichauer Philharmonic. 18.20: Literaturstunde. 20.00; Bortrag. 20.30: Abendprogramm von Warfchau

# Heute polnische Bormeisterschaft

Die Rattowißer Ausstellungshalle als Boriportzentrum — Starte Beteiligung der einzelnen Bezirte Große organisatorisme Borbereitungen

Um Sonnabend und Sonntag finden in der Ausstellungs= halle im Karrowiger Südpark die diesjährigen Landesmeister= ichaften im Bogen statt. Die organisatorische Leitung liegt in den handen des Kattowiger Polizeisportvereins und des B.A.S. Die Ausstellungshalle ermöglicht burch ihre Größe ein weites Enigegentommen gegenüber ben Bujchauern und ber geringe Gintrittspreis ermöglicht ben Boxfportinteteffenten, Beuge ber diesjährigen Meisterschaftstämpfe ju werben. Um ben in der Mitte stehenden Ring werden genügend Stuhlreihen sein und der zu erwartende Andrang wird bewältigt werden konnen.

Die Beteiligung ber einzelnen Bezirte ift außergewöhnlich Mit Ausnahme des zu weit entfernten Wilna und wo der Borjport noch in Rinderichuhen stedt, werden die anderen Begirte größtenteils 8 Mann ihrer Boften fdriden, trog ber grogen Ueberlegenheit ber Rämpfer von Bofen und Oberichlefien. Die Unterverbande werden durch folgende Bertreter bei ben Meisterschaften vertreten sein:

#### Bommerellen:

Baniam: Kempa; Feder: Wroblewst; Leicht: Wirtowsti; Welter: Wegner; Mittel: Grabowski; Holbichwer: Zamadi; jumtliche von Olympia-Graudenz. Der beste Mann dieses Begirts ift Wroblewsti, der Weltgewichiler Begner ift auch ein

#### Boien:

Fliegen! Chmielewski (R.S.C.); Bautam: Glon (Warta), Feder: Luczat (Maria), Leicht: Aniola (R.S.C.); Weiter: Arsti (Warta); Mittel. Majchrandi (Barta); Salbichwer: Wisnewsti (Warta); Schwer: Rowidi (Warta). Es find hier 4 Mann, Die flir den Titel in Frage tommen, auch Wisnewsti hat Chancen. Die 4 Menn find: Glon, Aniola, Arsti und Majchrzydi.

Bantam: Cyran (Zied.)); Feder: Klimczat (Sotol); Leicht: Marczewsti (Kr. End.); Welter: Gawilli (Union); Mittel: Seidel (Union); Halbichwer: Kempa (Kr. End.); Schwergemicht: Stibbe (Union). Reben Stibbe und Seidel verdient Gamilli Beachtung, er fonnte fich bei ben Meisterschaften 1927 bis auf ben 2. Plat burchtämpfen. Geidel joll angeblich feinen Begirt im Salbichwergewicht vertreten, wobei auch feine Chancen erheblich gestiegen sind.

Montag. 12.10: Schallplattentongert. 17: Bortrage. 17.55: Tangmusit. 19.10: Polnifc 20: Bortrag. 20.30: Konzert, übertragen aus Boien, aufch die Abendberichte und Tangmufit.

#### Marican - Welle 1415.

10.15: Ueberiragung aus der Rathedrale von Wilne. 12 10 Symphoniciongert 14 Bortrage. 15.15: Snmphoniekongert. 17:20: Bortrage. 20:30: Abendiengert. 21: Literaturfrunte. 21 id: Fortsetung des Kongerts. 22.30: Tingmufit.

Montag. 11.56: Mittagsberichte. 14.25: Bortrage. 15.50: Schallplattentongert. 17: Bortrage. 17.55: Unterhaltungsfongert. 19.10: Frangöfijch. 20.30: Konzert von Pofen. 22.30: Tanzmusik.

Gleiwig Welle 326.4.

Breslau Welle 821.3.

Allgemeine Tageseinteilung. 11.15: (Nur Wochentags) Wetterbericht, Wasserstände der Oder und Tagesnachrichten. 12.20—12.55: Konzert für Versuche und für die Funkindustrie auf Schallplatten. \*) 12.55 bis 13,06: Nauener Zeitzeichen. 13,06: (nur Sonntags) Mittagsberichte. 13.30: Zeitansage, Wetterbericht, Birtid,afts: und Tagesnads richten. 13.45-14.35: Konzert fur Beriuche und fur bie Funt: industrie auf Schallplatten und Funtwerbung. \*) 15.20-15,35: Eriber landwirtschaftlicher Breisbericht und Pressenachrichten (auger Conntags). 17.00: 3meiter landwirtichaftlicher Preisbericht (auger Connabends und Conntags). 19,20: Betterbericht. 22,00: Zeitanjage, Wetterbericht, neueste Pressenachrichten, Funtwerbung ") und Sportsunt. 22.30-24,00: Lanzmusif (einbis zweimal in der Boche).

\*) Augerhalb des Programms der Schlefifchen Funtfrunde I. 6

#### Lemberg:

Fliegen: Warczewski (Cng.); Banzam: Wagner (Czarni); Beber: Trojan (Czarni); Leicht: Kolodziej (Czarni): Melter: Korszower (Hasmonea); Mittel: Zalewski (Czarni); Halbichw.: Groß (hasm.); Comer: Juda (Carni). In Diefem Begirt mug man Rolodziej als den besten Mann betrachten.

Wegen technichen Schwierigkeiten hat man hier von einer Austragung der Meisterichaften abgesehen; Es jollen die besten 8 Mann durch Berbandsbeschluß nominiert, zu den Meistericaften entsandt werden.

#### Baridau:

Fliegen: Urtiewicz (Malfabi); Bantam: Staniszewsti (J.M.C.A.); Jeder: Olifir (J.M.C.A.); Leicht: Glowadi (Stra), Welter: Wysodi (Mattabi); Mittel: Kubidi (Stra); Halbichm.: Cendrowski (Barfovia); Schwer: Finn (Mattabi). Sier find die boften Leute im Fliegen-, Leicht- und Beltergewicht, befonders der Leichtgewichtler Glomadi ift ju beachten.

#### Oberichleften:

Fliegen: Moczto (B.R.S.); Bantam: Pnfa (B.R.S.); Feder: Cornn (B.R.S.); Leicht: Wochnif (B.R.S.); Welter: Kowollif (B.K.S.); Mittel: Wieczoret (B.K.S.); Halbschw.: Ziemniowsti Orzegow); Schwer: Kupfa (Polizei). haben Moczto, Gorny, Wochnit, Wieczoref und Aupta.

Das Glud ipielt bei ben Meifterschaften eine große Rolle, hängt es doch viel von der Auslojung ab, um nach vorn gu tom= men. Das Schickfal will es oft, daß Favoriten ichon in den Bortampfen gufammentommen, fo einem weniger guten Boger ben Weg nach oben bahmend. Auch unvorhergesehene Berletungen ergeben oft einen nie geahmen Meifter. Dag einige Römpfer in berartigen Rampfen mit ihrem Ronnen nicht ausreichen, und fo bei einem fachderftandigen Bublifum durchfallen merben, liegt in ber Jugend bes Borfports begw. an ben in ihrer Anfangszeit fcmer um die Exifteng ringenden Bereinen im Innern Polens, die immer aus einem Richts heraus geicharfen murden. Aber jeder Kumpfer ist ehrgeizig und strebt nach vorn, in jedem Rampf gibt er fein Bejtes, darum find lieberrachungen nicht ausge-

Sonntag. 8.45: Uebertragung des Glodengeläuts der Chris stustirche. 9.00: Morgentonzert mit Schallplatien. 11.00: Evangelische Morgenteier. 12.00: Unterhalrungskonzert. 14: Rotiels funt. 14.10: Stunde des Landwirts. 14.35: Schachjunt. 15.60: Marchenjunde. 15.30; A wing Schläiches. 15.55; Der Arbeits. mann ergablt. 16.20; Beilere Mufit. 18.00; Bom edlen Gifch. waidwert. 18.30 Abt. Welt und Wanderung. 18.55: Uebertire gung aus Gleiwig: Sermann Rirdner jum Gedachtnis. 19.30: Wetterbericht. 19.30: Unfer Weltreifetorrespondent berichtet. 19.50: Uebertragung aus Gleiwig: Zeitlupenbilder ans Dber-Schlefien. 20.15: Dufitalifdes Interview. 22.00: Die Abande berichte. 22.80-24: Uebertragung aus Berlin: Tangmusif.

Montag. 16: Hebertragung aus Gleiwig Abi. Welt neb Wanderung. 16.30: Uebertragung aus Gleiwit: Unterhaltungetongert. 18: Uebertragung von ber Deutschen Well: Borlin: Sans Bredow-Chule, Abt. Pfnchologie. 18.30: Eliernjund. 18.55; Uebertragung aus Gleiwig: Autorenftunde Robert Rutpiun. Bum 60. Geburtstage des Dichters. 19.25: Sans Breden . Schule, Abt. Sozialpolitif. 19.50: Die Ueberficht, Berichte iber Runft und Literatur. 20.15: Liederstunde. 21: Uebertragung aus Berlin: Lucrerio Borgia. 22: Die Abendberichte, Funtiechnifcer Brieffasten, Berichte bes Deutschen Landwirtschaftsrais.

Berantwortlicher Redakteur; Reinhard Mai' in Rattowig, Drud u. Berlag: "Vita", nakład drukarski, Sp. z ogr. odp. Katowice, Kosciuszki 29.

their over a positional of the state of

### Kino Srednie Das Fräuleiu &. J., ul. Wandy

216 heute die groke Bremiere

ober

Der Kosakeneinfall am 6. IX. 1914 Das große Drama aus der Kriegsepoche in dem sich eine Jüdin jür ühr Bolf opsert, ist das Ergreisendste, was die entzüdendste und bildhübsche

Mary Philbin und Iwan Mozzuchin bisher auf diefem Gebiet geleiftet haben

Ort ber handlung:

Ufterreich. Dorf an der ruff. Grenze

Hierzu ein gutes Beiprogramm

Achtung nicht berlanmen!

#### Für Hochzeiten und Festlichkeiten! Kaufen Sie alle Sorten

Spirituosen u. Weine

am besten und billigsten bei Firma F. LACHS, Siemianowice

Inhaber: JERZY HEILBORN Telefon Nr. 1029 Bytomska Nr. 39

Berbet ständig neue Leser für unfere Zeitung!

wohnhaft in Siemiano-wice wird hierdurch er= jucht, die von mir ge= ommenen Schuhe (Dob-Schuhe) zu bezahlen, ober fie mir wieder jurudju-bringen, da ich fonst gerichtlich gu belangen.

Chrliches, sauberes

aus anftändiger Familie, ind. Geicaftsit. Diel. 3tg.

14 bis 15 Jahre, perfett polnisch, per bald gerucht. ul. Wandy 22, I. Etg. Ifa.



## Siemianowice

Am Montag ben 8. April 1929 findet im Bereinslotal die fällige

## Monats-Bersammlung

Der Boritand.

sämtlicher

FRUHJAHRS-GARDEROBEN

Krolewska-Huta Wolności róg Sienkiewicza ul. Bytomska Nr. 13

Häuser, Burgen, Schiffs Fugzeuge und Krippen

#### AUSSCHNEIDE BOGEN

u.s. w. in grouer Auswahi si indig am Lager in der Buchnandig. cer

Kattowitzer Buchdruckerel- und Veriags - Sp. Akcyina Aliale Laurahütte 🔤



